

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







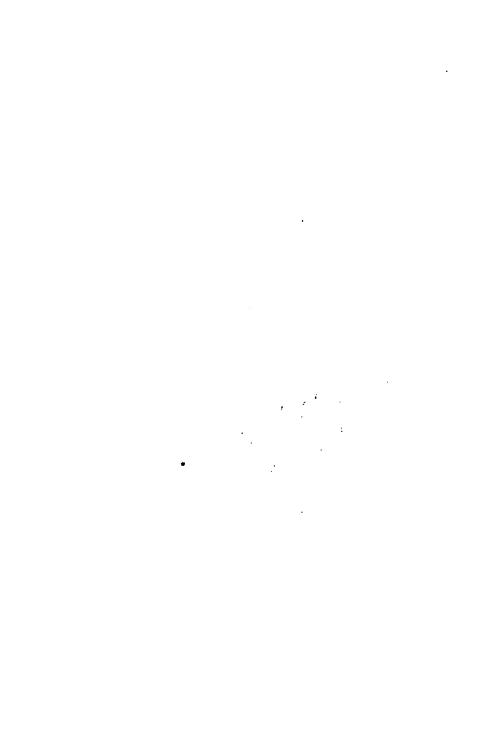









# Calderon de la Barca.

Restgabe

i

zur

## Feier seines 200 jährigen Todestages

(25. Mai 1881)

ron

Dr. Johann Fastenrath.



Ceipzig.

Wilhelm friedrich

Verlag des

Magazin für die Eiteratur des In. und Auslandes.

1881.

|   | , |  |
|---|---|--|
| ŧ |   |  |

# Calderon de la Barca.

Restgabe

zur

## Feier seines 200 jährigen Todestages

(25. Mai 1881)

von

Dr. Johann Faftenrath.



Leipzig.

Wilhelm friedrich

Derlag des

Magazin für die Eiteratur des In: und Auslandes.

1881.

P06304 B81 F2

. .

## Inhaltsverzeichniß.

| Borwort                                                                                                                   | €                                                       | eite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Bur Calberonfeier                                                                                                         | ibmung                                                  | . <b>3</b> |
| Sonettenkranz auf Calberon                                                                                                | orwort                                                  | 5          |
| Sonett an Don Juan Eugenio Harpenbusch zur Calberonseier 20. Gedicht von Worit Blancarts auf Calberon                     | ur Calberonfeier ,                                      | 11         |
| Gedicht von Morit Blancarts auf Calberon                                                                                  | onettenkranz auf Calberon                               | 18         |
| Gedicht von Julius von Günthert auf Calberon                                                                              | onett an Don Juan Eugenio Hartenbusch zur Calberonfeier | 24         |
| Drei spanische Sonetten auf Calderon (von D. Francisco<br>Robriguez Zapata, D. Narciso Campillo und Johann<br>Fastenrath) | edicht von Morit Blancfarts auf Calberon                | 25         |
| Robriguez Zapata, D. Narciso Campillo und Johann<br>Fastenrath)                                                           | edicht von Julius von Günthert auf Calberon             | 28         |
| Fastenrath)                                                                                                               | rei spanische Sonetten auf Calberon (von D. Francisco   |            |
| 0                                                                                                                         | Rodriguez Zapata, D. Narciso Campillo und Johann        |            |
| Calderon's Leben und Werke                                                                                                | Fastenrath)                                             | 30         |
|                                                                                                                           | alberon's Leben und Werke                               | 36         |

|   | • |  |
|---|---|--|
|   | • |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

## Seiner Königlichen Hoheit

bem Großherzog

## Karl Alexander von Sachsen-Weimar

in tieffter Chrfurcht gewidmet.

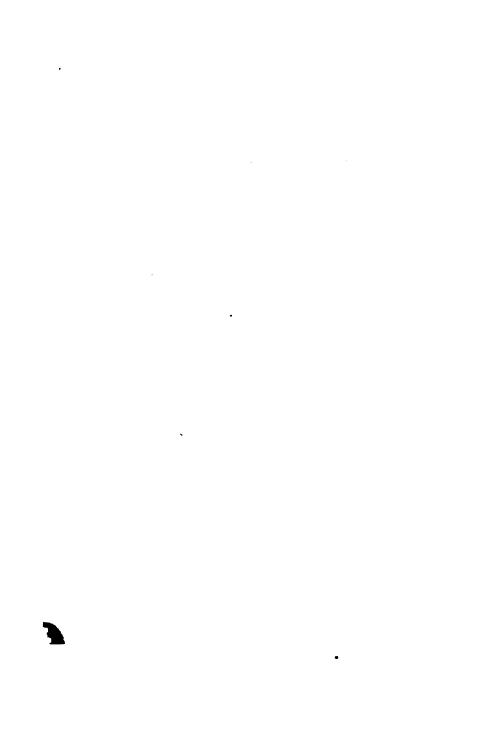

Der heut' gefeiert wird in allen Zungen, Beschritt in Deutschland lichten Ruhmes Bahnen Dom Musenhose Deiner großen Uhnen, Die zu des Sängers Höh'n sich ausgeschwungen.

Der von des Lebens flücht'gem Craum gesungen, Der Gott und Chre schrieb auf seine Sahnen, Deß Dramen tiefen Ernstes voll uns mahnen, Empfing, ein Fürst, von Fürsten Huldigungen!

Ihm ward ein Heim in Weimar, in dem kleinen, Wie in der Stadt der kastellan'schen Klänge, Und ließ Dein Uhn Karl friedrich ihn erscheinen

In spanischmajestätischem Gepränge, Caß, Herr, auch Deinen Namen mich vereinen Mit dem des Helden dieser Kestgesänge!

Köln, im Mai 1881.

Dr. Johann fastenrath.



## Dorwort.

Die Madrider Asociacion de Escritores y Artistas Españoles, die des unermüdlichen D. Antonio Romero Ortiz als ihres Präsidenten sich rühmt, hat, dem Vorschlag bes verdienstvollen Schriftstellers D. Luis Bibart mit Freuden entsprechend, sich selbst durch ben patriotischen Beschluß geehrt, Alles aufzubieten, um einen ber größten Söhne Madrids, beffen Schöpfungen Gemeingut aller gebildeten Bölker sind. den ruhmreichsten und erhabensten Vertreter der dramatischen Literatur Spaniens, den Dichter und Solbaten, ben Schriftsteller und Briefter, ben Ebelmann und Ritter D. Pedro Calderon de la Barca, ber ber Welt die herrlichsten Beweise seiner munderbaren Begabung, feines reichen Wiffens, seiner Tugend und seiner Vaterlandsliebe gegeben, am 25. Mai 1881, dem 200. Jahrestag seines Todes, burch ein Fest zu feiern, würdig bessen, der Madrid zum Hof der Musen erhoben und selbst die glänzendsten Feste seines Jahrhunderts geleitet.

Dem Rufe bes Madriber Schriftstellerbundes sind alle Klassen Spaniens gefolgt, vor Allem der König und die Winister, dann die Universitäten, die zahlreichen spani=

schen Atademieen der Rünfte und Wissenschaften und die Presse, die Geistlichkeit, der Abel und das Militär, der Raufmann und der Arbeiter. Alle haben sich mit den Genossenschaften der Philippinen, Cubas und Buerto-Ricos, den Universitäten und der Bresse Bortugals und ben dramatischen Künstlern von Lissabon in der Huldigung für den vereinigt, der in seinen Romöbien, Dramen, Tragödien und Frohnleichnamsstücken eine Fülle von Lehren geboten und der durch den Wohllaut wechselnder tunstvoller Strophen den Freund des Schönen zu allen Zeiten bezaubern wird. Wenn nicht alle Zeichen trügen und die Begeisterung für ben Dichter größer ift als ber Schmerz über die gewaltige Ueberschwemmung, die jüngst Sevilla heimgesucht, wird Madrid am 25., 26. und 27. Mai dieses Jahres ein Nationalfest begehen, großartig wie unser Schillerfest.

Die Genossenschaft der spanischen Schriftsteller hat sich nicht damit begnügt, für eine Calderonseier in Spanien zu wirken, sie hat auch ihren Blick erwartungsvoll auf das Land gerichtet, in welchem der unsterdliche Dichter des Dramas: "Das Leben ein Traum" — Dank vor Allem der Begeisterung Schlegels und seiner Schule und der eingehenden literarhistorischen Untersuchung von Balentin Schmidt (in den Wiener Jahrbüchern 1822 und Elberseld 1857), Dank auch den Uebersetzungen von Schlegel, Gries, Sichendorf, Lorinser und von der Malsdurg — am meisten geehrt und bewundert worden; sie hat mich als ihr Ehrensmitglied beauftragt, auch in Deutschland den Gedanken einer Calderonseier anzuregen. Die deutsche Bühne wird,

ber Weihe bes Tages eingebenk — ich weiß es schon jest von den Hoftheatern von Berlin und Stuttgart — ihre Hulbigung bem Genius bes großen Spaniers barbringen, bessen Dramen keine fremde Nation mit solcher Liebe sich angeeignet hat wie die deutsche, die, wenn sie ihn auch später kennen gelernt, ihn gleich um so fester erfaßt und gehalten; und daß auch der deutsche Schriftstellerverband sich freudig zu dem Dichter bekennt, der an der Im und am Rhein eine Stätte gefunden, als sich die Sonne seines Ruhms in seinem Baterlande eine Zeitlang verdunkelt, hat er gezeigt, indem er mich, der es als schönstes Ziel seines Lebens betrachtet, in dem Werk: "La Walhalla y las glorias de Alemania" ein Herold beutscher Größe in Spanien zu werben, einlub, ihn bei bem Calberonfest in Madrid zu vertreten. Die gleiche Einladung wurde mir von dem literarischen Berein in Stuttgart zu Theil. zum Beweise ber Sympathie, mit ber auch dieser rühmlichst bekannte Berein eine Feier für ben begrüßt, von bem unser größter Dichter, Goethe, fagt:

> "Herrlich ift der Orient Ueber's Mittelmeer gedrungen; Nur wer Hafis liebt und kennt, Weiß, was Calberon gesungen."

Die spanische Akademie aber forderte alle civilisirten Bölker zu einem Sangeswettstreit zu Ehren Calberons auf und bestimmte eine goldene Medaille mit dem Bilde des großen Dichters als Siegespreis, indeß ein "Album Calderoniano", zu welchem ich als Aboptivsohn Spaniens ein auch in diesem Büchlein abgedrucktes spanisches Sonett

beisteuern durfte, sich in Madrid mit begeisterten Dichtungen ber Söhne Calberons füllt.

Festschriften aller Art werden in Spanien und Bortugal vorhereitet, und hebe ich insbesondere das zum Theil schon in der Madrider "Ilustracion Española y Americana" abgedruckte Werk meines Freundes Angel Lasso be la Bega hervor, welches unter bem Titel: "Calderon de la Barca. Estudio de las obras de este insigne poeta, consagrado á su memoria en el segundo centenario de su muerte" in Madrid erscheinen wird; aber sollte nicht auch in Deutschland, auf bessen Literatur und Theater Calberon einen so fördernden Einfluß geübt, eine Jubel= schrift an's Licht treten? Der Berleger bes "Magazins für die Literatur des In- und Auslandes" bat mich, eine solche zu schreiben. Als Vermittler zwischen Deutschland und Spanien durfte ich nicht Nein sagen, wie schwer es mir auch erschien, zumal in der kurzen Frist, die mir geset, nach einem Schlegel, Schmidt, Immermann, Schack, Rosenkranz, von der Malsburg, Schulze, Rapp und Baumstark noch ein Wort über ben Dichter zu schreiben, bem ber Holländer J. J. Butman im vorigen Jahr in Utrecht die Frucht jahrelanger Studien gewibmet, ben die spanischen Atademiker Juan Eugenio Hartenbusch, Alberto Lista, Batricio de la Escosura, Adelardo Lopez de Apala, Francisco de Baula Canalejas und Mariano Catalina sowie ber moberne Schriftsteller D. Manuel be la Revilla zum Gegenstand ihrer trefflichen Untersuchungen gemacht, und ben die ersten sevillanischen Dichter im Bunde mit ber unvergeßlichen Fernan Caballero in dem gedankenvollen Stück: "La mejor corona" verherrlicht, das am 17. Jasnuar 1868, am 268. Geburtstage Calberons, im teatro de San Fernando zu Sevilla aufgeführt wurde.

Ein Dichterfürst ist der Held dieses Bückleins, ich stelle es daher unter die Ügide eines des poesiefreundlichsten beutschen Fürsten, Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Karl Alexander von Sachsen-Beimar, der die ruhmreichen Traditionen seines Ahnen Karl August hochhält, unter dem Weimar und Deutschland zum ersten Mal die Sonne Calberons, des Sängers spanischer Kittertugend, in ihrem hehren Glanze schauten; ich stelle mein Büchlein unter den Schutz des edlen Kürsten, der Calberon nicht minder liebt als der Großherzog Karl Friedrich von Sachsen-Weimar, unter dessen Auspicien Dr. Joh. Georg Keil 1830 seine anerkennenswerthe That, die umfassenden panische Ausgabe der Dramen Calberons, vollbringen durste.

Meinen Oktaven zur Calberonfeier und meinem Sonettenkranz auf Calberon konnte ich nicht umhin ein Sonett auf einen verewigten spanischen Freund, den Herausgeber der Werke Calberons, Lopes, Tirsos und Alarcons, den berühmten Dichter der "Amantes de Teruel" sowie der Theaterstücke: "Dona Mencia", "Alkonso el Casto", "Un si y un no", "Vida por honra" und "La ley de raza", D. Juan Eugenio Harzenbusch, beizufügen. Zwei spanische Freunde, der sevillanische Priester und Dicheter D. Francisco Rodriguez Zapata und sein ehemaliger Schüler, der Madrider Professor D. Narciso Campillo, haben die Güte gehabt, mir für dies Büchlein ein Sonett

auf Calberon, ben größten Katholiken bes 17. Jahrhunsberts, zu senden, und erlaube ich mir, dieser poetischen Gabe, ebenso wie meinem eigenen spanischen Sonett, meine Uebertragung beizufügen. Auch zwei deutsche Freunde, der Dichter und Maler Morih Blanckarts und der Oberst Julius von Günthert in Stuttgart waren so freundlich diese Schrift um ein Gedicht zu bereichern.

Diesen poetischen Spenden lasse ich eine Beschreibung bes Lebens Calberons, einen Rückblick auf das spanische Theater und eine kurze Charakteristik der Werke des gesfeiertsten spanischen Dramatikers folgen.

Möge das Calberonfest, getragen von der Theilnahme des deutschen wie des spanischen Bolkes, das Andenken an den großen Dichter in würdiger Weise erneuern und möge es zugleich die geistige Brücke befestigen, welche die deutsche Literatur mit der spanischen verbindet!

Köln, im Mai 1881.

Dr. Joh. Fastenrath.

## Zur Calderonfeier.

Als ich besungen Ebens schönste Blume, Der Erbe Thau, bes Paradieses Thor, Des Ostens Stern, sie, die zum Heiligthume Und zum Altar der heil'ge Geist erkor, Die einen Strahl von ihrem ew'gen Ruhme Murillo lieh und Spaniens Dichterchor, Bard von dem Land, das sich geweiht Marien, Bon Spanien mir Marias Bild verliehen.

D wer doch heut' im Sange könnt' erringen Das Bild, das wie kein ird'sches Zeichen werth, Des Sängerfürsten, den ein göttlich Singen Des Himmels hohe Königin gelehrt, Des frommen Priesters, der aus Engelschwingen Die Feder nahm und schwang das Ritterschwert! Wer würdig pries' den spanischen Giganten Der Poesie, den hehrsten, gottgesandten!

Wer finget heute mit der Macht der Töne, Mit der Herrera jedes Herz bewegt, Des Kastellaners himmlische Camöne, Die nur das Göttliche im Busen hegt, Die Muse, die, von majestät'scher Schöne, Den Lorbeer auf der ernsten Stirne trägt Und, in der Hand dem Scepter gleich das Drama, Gemess'nen Schritts zum Tempel geht der Fama?

Ihr Bölfer, auf zum neuen Wartburgfriege: Dem span'schen Bolfram gilt es, Calberon! Euch alle ruft bes Heros stolze Wiege, Des strahlenden Titanen Pantheon! Der ganzen Welt sind seines Sanges Siege, Der Menschheit leuchtet er vom Helikon! So singt ihn all', der Euch die hohe Lehre Bom Glauben gab und von der Lieb' und Ehre!

Kennt Ihr den Tempel, der von Ebelfteinen Erglänzet als der wunderreichste Schacht, Drin Diamanten hell wie Sonnen scheinen Und die Topase funkeln durch die Racht? Auf Spaniens Höhen sah die Welt den einen, Drin Parcival bewahrt des Grales Macht. Den zweiten durfte Calberon erheben In heil'gen Dramen, die unsterblich seben!

In seiner Dichtung Hallen aufgerichtet Hat er das Holz des Heiles, das sich stellt Ms Fris zwischen Gott, deß' Zorn vernichtet, Und die Berbrechen dieser sünd'gen Welt.

Andacht zum Kreuz ist das, was er gedichtet, Andacht zum Kreuz, das, ein Panier, er hält: Wer es umklammert, hat das Heil errungen — Wer hat das Kreuz wie Calberon besungen?

Kennt Ihr ben Dom, ben Deutschlands Volk erhoben Als Glaubensepopö' zu Köln am Rhein, Deß' Blüthenmeer ber Bölker Hymnen loben, Den eine Bunderblume krönt von Stein? Eh' er zum Throne ward bes Höchsten droben, Durst' Calderon ber Autos Dome weih'n! Kein Meister Gerhard kam der Gottheit näher Als Spaniens davidisch hoher Seher!

Kennt Ihr bas Haus der Feen und Sirenen, Den Traumpalast von seinem Filigran, Alhambras Wunder, die des Mauren Sehnen? Ihr schaut sie in des Spaniers Werken an, Ihr mögt bei ihm Euch im Alcazar wähnen, Den nicht zerstören kann der Zeiten Zahn! Alhambra, Gralestempel, Hain von Palmen Sind seiner blüthenreichen Dichtung Psalmen!

Den Schmerzensschrei stößt aus, ben Schrei der Schrecken, Des Nordens Sohn, der Sänger Albions; Er malt die grausig sich mit Schuld beslecken Und nicht den Frieden kennen Calderons. Der Menschheit Lenz, die Zeit der guten Recken, Glänzt nur im Schimmer span'schen Helikons! Des Südens Sohn, der frei von Zweiselsqualen, Sieht trostreich immerdar der Gottheit Strahlen!

O glücklich Spanien, brin die Genien wohnen, Murillos haben zweimal Dir geblüht, Die eine Welt geschaffen von Visionen Aus tiesem gottbegeistertem Gemüth Und für die Sonne jener lichten Zonen, Maria, mit des Christen Gluth geglüht! Der Poesie Murillo, Deinem Sohne, Reichst, Spanien, heute Du die Ehrenkrone!

D Bolk, das siebenhundert Jahr' gestritten Für Gott und seinen König, seine Ehr', Für's Ideal gerungen und gelitten, Hidalgos alle, all' Ein Ritterheer, Der blankste Spiegel Deiner edlen Sitten Ist Calderon, Dein ganzes Herz war er! Du gabst die Blumen ihm zum reichsten Kranze, Er beut verklärt sie Dir im Horebglanze!

Bolf, das der alten Welt gab eine neue, Die schöne jungfräuliche des Colon, Das Werke schuf, dran sich der Ew'ge freue. Die noch erhab'ner als das Parthenon, Du lebst und Deine Ehre, Deine Treue, In den Gestalten Deines Calberon! Er ist das Siegel Deines Abelsbriefes, Was Du gewesen, seine Lippe rief es!

Der Dich zu Sternen wußte zu entrücken, Hielt in der "Stadt der Serenaden" an, Führt' Dich in "Mantel- und in Degenstücken" Zu Gracioso, Dame und Galan, Und die die Abenteuer voll Entzücken In diesen scherzbelebten Scenen sah'n, Die seine Phantasie erschuf, die reiche, Sie nannten sie "Calberonian'sche Streiche."\*)

Balb was Du schaust, ist Sturm und Feuerregen, Balb sanftes Säuseln, üppigweiches Licht; Du träumst in der Romantik Lustgehegen Mit ihm manch zartarkadisches Gedicht: Es blühen tausend Blumen Dir entgegen, Nur Wohllaut süß ist was Dein Sänger spricht; Bezaubert stehst Du in dem Land der Mythen Wie vor Ariostos holden Wunderblüthen!

Du sahst ihn Dramen hichten in Gesechten, Ihn wie Ercilla groß in Schlacht und Sang, Ihn wie Cervantes sich die Stirn umslechten Mit Sängers Lorbeer in dem Waffengang: Es weigerte der kriegerischen Rechten Des Spaniers nie die Leper ihren Klang, Wie Lope ward in jener Zeit der Thaten Dein Calderon zum Dichter und Soldaten!

Du sahst ihn an des Buen Retiro Teiche Den Damen huld'gen und der heitren Kunst, Sahst ihn in Philipps und Thaliens Reiche Beglückt vom König und der Muse Gunst, Sahst am Frohnleichnamstag den Greis, das bleiche Gesicht gehüllet in des Weihrauchs Dunst,

<sup>\*)</sup> lances de Calderon.

Begrüßt von Allen, die am Autoskarren In Gottes Luft des heil'gen Spieles harren.

Wer so wie er sich selber ganz verloren, In des Jahrhunderts Seele sich versenkt, Ein schöner Spanien aus sich selbst geboren, Der Ehre Codez seinem Land geschenkt, Prangt in den Reih'n der Civilisatoren, Die zu dem Edelsten ihr Volk gelenkt! Von ihm sließt über Dich ein Strom von Segen, So schlage dankbar ihm Dein Herz entgegen!

Zweihundert Jahre find dahingegangen, Seit er der Heimath duft'ge Blüthen ließ, Der Erde Sterne, die vergänglich prangen, Vertauscht mit Blumen in dem Paradies, Mit jenen Sternen, die er voll Verlangen Us nimmerwelte Himmelsblumen pries. Dein Sänger, Spanien, ging im Mai von hinnen, Um ew'gen Mai dort oben zu gewinnen!

So lang Du sein gebenkst, der hoch ob Allen Schwebt wie der Abler des Heseksel,
So lang zu seinem Preise Lieder schallen,
Scheint, Spanien, Deines Ruhmes Sonne hell!
Ist auch das Scepter Deiner Hand entfallen,
Was ist das Sein? Ein Traum, entschwunden schnell!
Er aber ist unsterblich Dir verblieben,
So mögst Du ewig Deinen Sänger lieben!

Bom Rheine schall' sein Lob zum Manzanares Und von der Newa zu bes Betis Strand! Ein Deutscher war es, ja ein Deutscher war es,\*) Der Calberon, ben großen, ganz erkannt, Dem Bolk bes Cib erschloß sein wunderbares Genie, das eine Welt in Zauber bannt! So komm' denn Deutschland heut' mit Kranz und Leher Zu Calberons, des Dichterfürsten, Feier!

Verklärter Sänger, nur mit scheuem Zagen
Sprech' zum Olympier ich heut', zu Dir!
Wenn allzu kühn mein ungestümes Wagen,
Du warft ja milbe stets, verzeihe mir!
Nur was Du selbst schufst kann Dein Loblied sagen!
Singt Ihr, Ihr Hehren! Ich verzweiste schier.
Gestalten Deines Geist's, ich seh' sie steigen
Un's Licht und lausch' in ehrsurchtsvollem Schweigen.



<sup>\*)</sup> Böhl von Faber, ber Bater Fernan Caballeros.

## Sonettenkranz auf Calderon.

## Der ftandhafte Pring:

Heil König Dir ber chriftlichen Poeten! Du brachteft auf ber Dichtung Hochaltar Dem Ewigen bas reinste Opfer bar Bon Sphärenklängen, Hymnen und Gebeten!

Mich, der im Glauben Lorbeer, Licht und steten Wegweiser sand und für ihn standhaft war, Im Siegerglanz entstieg der Todtenbahr', Laß dankend mich vor Dich, Du Sel'ger, treten!

Als mich die Nacht, die düsterste, umfangen, Als bettelnd ich darniederlag im Staube, Erhob ich plöplich mich aus meiner Blöße:

Du liehst mir Worte, die zermalmend klangen Wie aus der Wahrheit Reich, es gab der Glaube In tiefster Nacht mir überird'sche Größe!

### Sigismund:

(Der Belb bes Dramas: "Das Leben ein Traum".)

Du haft ben Traum zum Lehrer mir gegeben: Dem Thier gleich war ich in ber Wuth, ber blinden, Da sah ich mit ber Stunde Glück entschwinden Die Krone mir, ich glaubt', ich trüg' sie eben.

Es ist ein Schatten nur, ein Traum, das Leben! Du ließest mich das einzig Gült'ge finden, Die Ewigkeit, mich selbst mich überwinden, In dieses Lebens Traum zum Guten streben!

Denn ob das Leben auch ein Traum, verloren Ist doch das Gute nimmermehr auf Erden, Und ewig soll mein Beispiel offenbaren:

Der Erbe Pomp ist Feuer nur ber Thoren, Das bloß ein Windhauch läßt zu Asche werben, Drum folgt bem Ruhm, bem göttlichen, bem wahren!

### Cyprian:

(Der wunderthätige Magus.)

Wie Doktor Faust hatt' ich mich ber Magie Geweihet und von Liebesdrang getrieben Dem Teufel meine Seele gar verschrieben: Die Christin, die ich liebt', Gott schützte sie! Statt ihrer faßt' ich ein Sfelett: "O sieh', Was von der ird'schen Herrlichkeit geblieben! Wer möchte Staub und Wind und Asche lieben? Da opferten wir Gott uns: er verzieh!

Hat doch der Himmel nicht so viele Sterne, Hat doch so viele Funken nicht das Feuer Als der Allgütige verzeihet Sünden!

Mein Märtyrthum bringt in der Zeiten Ferne Durch Dich, selbst durch der Hölle Ungeheuer Läßt meine Seligkeit in Gott Du künden!

### Die Königin von Saba:

(Die Helbin bes Autos: "Der Baum der bessern Frucht" u Dramas: "Die Sibnlle bes Orients".)

> Du sahst den Wunderbaum, o Calberon, Der von dem Baume der Erkenntniß stammte, Weich plöglich mit Prophetengluth entslammte, Daß ich ihn kündete vor Salomon.

Bon Abams Grab kam er zum Libanon, Daß süße Frucht er trag' für die gesammte Gesal'ne Wenschheit, die zum Tod verdammte, Für die der Heiland trägt den Sieg davon!

Es pries ben Baum, ben Laub ber Ceber schmü-Zugleich mit bem ber Palmen und Cypressen, Des Orients Sibylle, die verzückte! In seinem Schatten haft auch Du gesessen, Den Gott gleich mir begnadet' und beglüdte Mit einem Gnadenschatz, der unermessen!

#### Semiramis:

(Die Helbin der Tragodie: "Die Tochter der Luft".)

Du, ber ein Dichter war mit hundert Seelen, Ein Philosoph gewesen aller Zeiten, Sahst in der Fülle mich der Herrlichkeiten, Bon der die Gärten Babylons erzählen.

Ich war ein Dämon, ben Phantasmen quälen: Als ich zu Tobe fank im heißen Streiten, Sah meine Opfer ich vorüberschreiten: Sie fielen, daß allein ich könnt' besehlen!

Ich war der Ehrgeiz, der das Reich entriß Dem Sohn, in das Gewand des Sohns gehüllet, Die Tochter ich der Luft, Semiramis!

Den weiten Erdtreis hat mein Ruf erfüllet, Doch was bin ich, erloschener Komet, Bor Deiner Sonne, Feuerssohn, Poet?

#### Der Alcalde von Balamea:

Der stolze Wahlspruch war ber Dein' und meine "Wan soll dem König geben Gut und Blut, Doch nicht die Ehre, die der Seele Gut, Denn Herr der Seele, das ist Gott alleine!"

Ich sah entehrt die Tochter, ach die reine, Da ward als Schultheiß mir des Dorfes Hut; Ich traf den Frevler, zähmte meine Wuth, Fleht' auf den Knie'n um Sühne, er gab keine!

Er Hauptmann, ich Alcalbe nur der Bauern! Den Richterstab erhob ich als der Rächer Der Ehre — wer entreißt mir den Berbrecher?

Erbroffelt sieht mein König ihn mit Schauern! Durch Königshuld auf Lebenszeit Alcade, Bin ich's auf ewig nur burch Dichtersgnade!

### Der Braciofo:

Da stehen sie, die Helden Deiner Dramen, Im Feierkleid den Sänger zu befingen! Ich kann nichts Andres als die Pritsche schwingen, Die lust'ge schwang ich oft in Deinem Namen. Drum in den edlen Kreis der Herrn und Damen Laß auch den heitern Gracioso dringen! Ich bin Naturmensch, saß auch den Geringen Dir nah'n wo Jene voll Hyperbeln kamen!

Ich bin des Bolfes ächte Stimme: wären Bir Graciosos nicht mit Dir im Bunde, So könntest nicht ergögend Du belehren!

War rauh ber Ton, ber kam aus meinem Munde, Du mocht'st mich doch in keinem Stück entbehren: Ich dank' Dir für die Chr' in dieser Stunde.



# Sonett an Don Juan Eugenio Hartzenbusch zur Calderonfeier.

Ein Zeuge komm' ich ber erhab'nen Feier, Die Spanien seinem Calberon bereitet, Und benke Dein, der liebevoll geleitet Der span'schen Dichtkunst jugendlichen Freier.

Du, ber bes kindlichen Gemüthes Schleier Stets über Deinen hohen Geift gebreitet, Der Calberon in Himmelshöh'n begleitet, Sei heut' mit ihm gegrüßt von deutscher Leper!

Ob still und schüchtern Du, ber Nachgebor'ne, Berschwand'st im Leben zwischen ben Gestalten, Die Deine Phantasie erschuf, die kühne,

Mit ihm vereint bist Du ber Auserkor'ne, Sein Fest ist Deins und mit ihm wirst Du halten Das Scepter als ber Fürst ber span'schen Bühne!



## Zur feier des zweihundertjährigen Codestages Calderons.

Zweihundert Jahre — eine lange Zeit! Und doch ein Tropfen nur zur Ewigkeit -Zweihundert Jahre find's, feitdem geftorben Ein Dichter, ber fich höchften Ruhm erworben. Der große Sohn Sispaniens, beffen Geift In jedem Bert ber Erbe uns entreißt Und wie auf Ablerschwingen uns erhebt In jene Spharen, ba er felbft nun lebt, In deffen Berse zauberhafter Schöne Es wie Gefang erklingt, wie Sarfentone, Und mit dem Wohllaut Kraft und Gluth sich eint, Der in ber Sprache uns ein Maler scheint, Da unschöpflich stets in neuen Bilbern Er farbenprächtig Alles weiß zu schildern -Ein Dichter, ber bas Befte uns gegeben Und ber nur ftarb, um ewig fort zu leben! -Richt Spanien nur, und nicht sein Bolt allein Denkt in Berehrung mit Begeift'rung fein:

Nein überall, wo Calderon bekannt, Wird er von Alt und Jung mit Lob genannt, Und was er schuf, gepriesen und bewundert, Ob zweimal auch erneut sich ein Jahrhundert. Denn nur Gemeines wird jum Raub ber Beit, Doch mahrer Größe blüht Unfterblichkeit! — Drum hat fich heut', an seinem Todestag, Da im Berklärungsglang fein Auge brach, Bereint in Sub und Nord, in Oft und West, Der Bölfer Bahl, ihm jum Erinn'rungsfest, So zeigen Alle, daß fie nicht vergeffen, Bas fie an ihm besitzen und beseffen! Auch unser beutsches Bolk, das ohne Reid Der Frembe Größen ehrte jeber Beit, Bringt hulbigend ben Kranz bes Ruhmes bar Ihm, ber bei uns schon lange heimisch war, Der neben Shakespeare, neben Schiller, Goethe, Bebracht bes neuen Beiftes Morgenröthe, Gin Borbild und ein Leitstern für so Biele, Die seiner Bahn gefolgt zu hohem Biele. Und wenn der Alltagsruhm so Manchen lockt, Wenn Gauteltrug ber Menge Sinn verftodt, Dann ziemt's uns wahrlich, eingebent zu fein Der Beifter, die gedient der Runft allein, Und uns an ihren herrlichen Gebichten Beim brobenben Berfall empor zu richten. Und bringt als Segen auch die Feier heut'. Die Calberons Gebächtniß uns erneut, Daß wir zum Ibealen wieder ftreben. Dem er geweiht sein Schaffen und sein Leben: Dann träat fie uns ben hoffnungereichsten Samen Und schmückt mit neuem Glanze seinen Namen. — So laßt benn Arm und Reich und Alt und Jung, Die sern und nah ihm bringen Hulbigung, An seinem Grab geloben uns und schwören: Kein leerer Schein soll unser Herz bethören, Dem Ebeln nur, bem Schönen werbe Gunst Im hehren Reich ber Poesie und Kunst! Und ihm, ber stets geopsert rein und wahr An Gottes und ber Musen Hochaltar, Dem Dichter, ber Unsterblichkeit errungen, Ihm schalle von den Bölkern aller Zungen Ein Lobgesang im hellsten Jubelton: "Heil Calberon! Heil Spaniens großem Sohn!"

Stuttgart 1881.

Morit Blandarts.

## Zur Calderonfeier.

I.

Salamanca! Salamanca Du warst bieses Dichterfürsten Sonnenaufgang! Winterblüthe — Ward er einst im Mai begraben!

Auf bem Haupt trug er die Krone Der Gebanken! In den Haaren Schnee des Alters, doch im Herzen Unvertilgbar hohe Liebe!

War er boch ber ehrenwerthe Weitberühmte Caballero Dreier Herrscher, bas Orafel Ihres Hofes, feiner Sitte!

War er boch ber Musen Bater, War er boch ber Stern ber Bühne: Ebel, fromm und keusch, erhaben — War er boch ber Stein ber Weisen Die Bewunderung der Menschen Seiner Zeit — ein Herz voll Güte, Ohne Haß und Eigendünkel, Ohne Feinde! War er doch

Eine Stütze der Berlass'nen, So bescheiden als gepriesen, So bewährt in Wort als Thaten: Dichter, Priester, Kitter, Held!

#### II.

Also rühmen ihn die Spanier, Und mit solchem stolzen Lobe — Fast zu viel für einen Menschen — Rühmt ihn auch mein Baterland!

Schmüdt mit seinen besten Gaben, Kränzen, Liebern und Gebeten In dem stillsten aller Tempel Seinen Marmorsarkophag!

Sagt ihm: nach 200 Jahren Bist Du mir wie jüngst gestorben, Bist Du mir wie neu geboren, Bist Du Geist von meinem Geist! —

Stuttgart 1881.

Julius von Günthert.

## A Calderon.

#### Soneto.

Insigne Calderon! Tu nombre llena Con su gloria los ámbitos del mundo, Entre rivales mil el más profundo De cuantos honran nuestra pátria escena.

Tu colosal figura me enagena, Y ante ella prosternado me confundo, Al ver que áun hoy se ostenta sin segundo El raudal puro de tu rica vena.

Tú alcanzaste, cruzando el firmamento Por anchos golfos de záfirea lumbre, Del génio galardon, creadora llama.

Hespéria así con vigoroso aliento, Del Parnaso admirándote en la cumbre, Rey de sus vates férvida te aclama.

Sevilla.

Francisco Rodriguez Zapa

# Uebertragung des spanischen Sonettes des D. Francisco Rodriguez Zapata.

D Calberon, mit seinem Glanz, bem hehren, Füllt Deines Namens Ruhm die Weltenhallen! Du bist der tiefste von den tausend allen, Die unfre vaterländ'sche Bühne ehren!

Richt kann ich höchsten Staunens mich erwehren, Ich muß vor Dir, bem Riesen, niederfallen, Seh Deinen Dichtergeist ich heut' noch wallen In reinem Strom gewaltig gleich den Meeren!

O Du, ber durch das Firmament gedrungen In breite Golfe saphirheller Lichter, Haft Schöpfergluth, des Genius Lohn, errungen!

Dich preift Hesperiens Mund, bewundernd spricht er: "Der sich zum Gipfel des Olymps geschwungen, Ich griffe Dich als König meiner Dichter!"

## A Calderon.

#### Soneto.

Niño era yo, y apenas discernia Los signos que dan cuerpo al pensamiento, Cuando tu extraño y varonil acento Con balbuciente labio repetia.

Aun no toda su fuerza comprendia, Ni alcanzaba á medir su atrevimiento; Mas en él por oculto sentimiento Raudal feliz de inspiracion bebia.

Despues mi canto férvido, sonoro, Vibró ensalzando la virtud, la gloria, Únicos astros cuya lumbre adoro.

Y hoy, que te admiro en la española historia, Que estudio de tus obras el tesoro, Me faltará un recuerdo à tu memoria?...

Narciso Campille

# Uebertragung des spanischen Sonettes des D. Narciso Campillo.

Ein Kind noch, unterschied ich kaum die Zeichen, Die dem Gedanken erst den Körper geben, Als meine Lippe, mocht' sie stotternd beben, Sprach Deine Töne, männlich ohne Gleichen.

Noch faßt' ich nicht bie Kraft, die fie erreichen, Die Kühnheit nicht, zu der fie sich erheben, Doch schon durch des Gefühls geheimes Weben Trank ich daraus Begeist'rungsstrom, den reichen!

Dann zu der Tugend und des Ruhmes Preise, Der einz'gen Sterne, drauf mein Aug' ich richte Berehrungsvoll, klang meines Liedes Weise.

Und heut', da in der spanischen Geschichte Ich ganz Dich schau' in Deines Lichtes Kreise, Sollt' ich Dich heut' nicht preisen im Gedichte?



# Al eminente poeta español D. Pedro Calderon de la Barca en la fiesta de su Centenario.

#### Soneto.

Tras luengo plazo de ominoso olvido Torna España á evocar tu noble historia, Enaltecer ansiando la memoria Del renombrado Vate esclarecido.

Cual astro por la niebla oscurecido En tu patria mirábase tu gloria, Mientra en justa y magnífica victoria Era en el Rhin tu nombre repetido.

Hesperia al fin honrándose en tu fama, Oh insigne Calderon, que el orbe admira, Láuros te ofrece y férvida te aclama.

En tan digna ovacion mi alma se inspira; Mas de tu génio á la esplendente llama Tiembla mi humilde voz, calla mi lira.

Colonia. J. Fastenra

# Uebertragung meines spanischen Sonettes auf Calderon.

Jett ist zu Ende bes verhängnißvollen Bergessens Frist, die ach gewährt so lange, Da, edler Sänger, heut' mit hellem Klange Die Spanier Dein Gedächtniß seiern wollen.

Nie hätte sich in Nebel hüllen sollen Dein Ruhmesstern, o Meister Du im Sange, Im Baterland, indeß aus inn'rem Drange Sie Deinem Namen Preis am Rheine zollen!

In Deinem Ruhm will sich Hesperien ehren, D Calberon, vor bem die Welt sich neiget, Und jubelnd möcht' es Deinen Lorbeer mehren.

Begeift'rungsgluth in meiner Seele steiget, Doch ob ber Flamme Deines Geists, bes hehren, Erbebt die Stimme mir, die Leper schweiget!



### Calderons Seben und Werke.

I.

Bon bem größten bramatischen Dichter Spaniens, ber ber Stolz ber Weltliteratur und, wenn er auch erft Solbat und später Briefter wurde, boch von seiner fröhlichen, fturmischen Jugend bis an bas Ende seines ehrenreichen, friedlichen Greisenalters, von immer gleicher Schaffensfreude erfüllt, bem Dienst ber Musen und seinem mahren Beruf, bem bes Dramatifers, treu blieb, besitzen wir nur eine einzige Lebensbeschreibung, die mit dem Bomp spanischer Wortfülle geschriebene, aber nur unvollständige seines Freundes D. Juan de Vera Tásis y Villarroel. Doch bas Wenige, was wir von ihm wiffen, genügt, um ihn als ein idealisch schönes Bild spanischer Ritterlichkeit, als Lehrmeister kastellanischer Ehre, als Mufter aller gesellschaftlichen Tugenden, als Wohlthäter der Armen, als liebevollsten Freund, als verftändigften Rathgeber, als Ebelmann von Geburt und Gesinnung zu lieben und zu bewundern, der fo frei von Reid mar, daß sich Reiner getraute ibn zur Zielscheibe seines Reibes zu machen,

und was fein Biograph uns verschweigt, sagen uns feine gahlreichen Berte, in benen wir bas Berg bes großen Mannes, bes frommen, gläubigen, aber nicht fanatischen Ratholiten, Die glübendste Berehrung ber Gottheit, innigste Liebe gur Natur und zarte Reuschheit, ben Sinn bes Spaniers für bas Bunderbare und die bis zur Exaltation gesteigerte Reizbarfeit seines Chrgefühls, ben allem Niedern und Gemeinen abgewandten Beift bes Philosophen, Die Seele bes weisen Sittenlehrers, die mit Besonnenheit und Klarheit gepaarte Begeifterung des Rünftlers, ben hoben Schwung und die mächtige Phantafie des gottbegnadeten Dichters erkennen, der es vorzog, ben Beften seiner Beit genug zu thun, ben Gipfel bes spanifchen Barnaffes ohne Führer zu erklimmen und fast bas gange 17. Jahrhundert hindurch bem spanischen Theater als heller Stern zu leuchten, ftatt nach Rang und Burben im Beer, am Sof ober in der Rirche zu trachten.

Don Pedro Calberon de la Barca, der uns als überaus freundlich in seinem Umgang geschildert wird, ersicheint nach dem Bild, das von ihm uns überkommen, als ein Mann von ernsten Gesichtszügen, mit lebhastem, durchstringendem Blick und hoher Stirn, die die Tiese seiner Gedanken verkündet. Bescheiden wie er war, lebte er, auch als das Glück ihm lächelte und er auf der Brust das Kreuz der Kitter von St. Pago trug, in Madrid in einem engen und wie die meisten Bohnungen jener Zeit unansehnlichen Hause der Calle Mayor, das mit der Rummer 95 bezeichnet ist und sich durch einen Denkstein als Bohnung des Dichters zu erkennen giebt.

Dieser wurde geboren in Madrid, am 17. Januar 1600, als der Sohn eines Ebelmanns, Don Diego Calberon be la Barca, ber unter Philipp II. und Philipp III. die

Stelle eines secretario de cámara del Consejo de Hacienda bekleibete und aus seiner Che mit ber eblen Dona Una Maria be Henao, beren Uhnen aus Mons im hennegau stammten, drei Sohne und eine Tochter hatte, die als Nonne ein Jahr nach ihrem Bruder, bem großen Dichter, ftarb. Bebro empfing von seinen sittenreinen Eltern eine driftliche Erziehung und tam als neunjähriger Knabe in die Jesuitenschule zu Madrid, wo er Rhetorik und Poetik lernte und durch so große Frühreife sich auszeichnete, daß er noch vor bem vollendeten fünfzehnten Jahr die Universität Salamanca besuchen konnte, auf der er bis zum Jahr 1619 dem Studium der Mathematik, Philosophie, Geographie, Chronologie, Geschichte und Rechtswissenschaft oblag. Roch por feiner Studentenzeit schrieb er, taum über 13 Jahre alt, sein erstes dramatisches Wert: "El Carro del Cielo" (Der Wagen bes himmels), bas leiber verloren gegangen, und als 20 jähriger Jüngling zeigte er in dem von mystischer Romantik erfüllten Drama "La Devocion de la Cruz" (Die Andacht zum Kreuz), bem er 2 Jahre später bas von Corneille in feinem "Heraclius" benutte Schauspiel "En esta vida todo es verdad y todo mentira" (Sin biesem Leben ist Alles Wahrheit und Alles Lüge) als Vorläufer seines philosophischen Dramas "La Vida es sueno" folgen ließ, icon die volle Groke seines Genius, bem es vergonnt mar, mit bem am 3. März 1680 im Buen Retiro aufgeführten Schauspiel "Hado y divisa de Leonido y de Marsisa" (Loos und Spruch von Leonido und Marfisa), dem Werk bes 80 jährigen, eine lange, ruhmvolle Dichterlaufbahn würdig zu schließen. 1620 und 22 betheiligte er sich an den poelischen Bettkämpfen, die bei Gelegenheit der Beatification und Kanonisation San Isibors stattfanden, und trug einen ber Breise Von 1619 bis 1625 weilte er in Madrid, wir davon.

wiffen nicht, ob ohne Anstellung ober im Dienst eines großen Es gielt in Spanien als ausgemachte Sache, bak er, beffen poetischer, ritterlicher Geift und gefühlvolles Berg fich leicht dem Zauber der Liebe hingaben, damals in den Straßen ber Hauptstadt, in die capa, ben spanischen Mantel, gehüllt, die Tolebanerklinge im Gürtel, als Theilnehmer an nächtlichen Liebesabentheuern vor dem Gitterfenfter einer Schönen eine ähnliche Rolle gespielt habe wie die Galane seiner unerreichten Intriguen = Lustspiele ober Degen= und Mantelftude (Comedias de capa y espada), in benen bas Leben immer auf der Degensvitze schwebt, aber Liebe und Ehre unwandelbar bleiben; waren doch damals, wie die Grafin d'Aunoy in zwei Briefen, batirt Madrid ben 27. Juni und ben 25. Juli 1679, schreibt, die nächtlichen Cavalcaden zu Ehren ber Damen gang allgemein in Madrid, und lebte boch Calberon in einem Lande, das die ermähnte frangöfische Dame nach Allem, was fie gehört, für bas Baterland ber Liebe halten mußte. Sicher ift, daß ber heißblütige Jüngling bamals in Mabrid mehr als einmal sein Schwert zog und ber tyrannischen Gottheit: Ehre ben verlangten Tribut zahlte.

1625 ward er Solbat und als Sohn eines Landes, in dem Schwert und Leper immer in Einklang und der militärrische Ruhm mit dem literarischen unauflöslich verbunden, wußte er den Dienst der Wusen mit dem der Wassen zu einen. Solbaten waren sie ja fast alle, die größten Geister Spaniens: Soldat war der unsterbliche Cervantes, "el Príncipe de los ingenios"; Solbat war der süßeste der spanischen Lyriker, Garcilaso; der größte spanische Epiker, D. Alonso de Ercilla, und der Bater des spanischen Theaters, Lope de Bega; Soldaten die Geschichtschreiber Mendoza, Moncada und Melo, und mit dem Helm des Kriegers bedeckte sein Haupt selbst der originellste spanische Bhilos

soph, Raimundo Lulio. Calberon wurde Soldat, benn damals erwarb sich ben Namen eines Caballero nur ber, ber in ben Baffen seine Tapferteit und Geschicklichkeit erprobt; um für einen volltommenen Mann ju gelten, mußte man Beibes zugleich, Feber und Degen, zu handhaben wiffen, und bas Batent bes Genies mußte, wie mit Recht ber spanische Atabemiter D. Capetano Rosell in seiner vor 2 Jahren im Almanach ber Madrider "Ilustracion Española y Americana" veröffentlichten Biographie Calberons fagt, auf bem Schlachtfelb contrafignirt fein. Poetischer hat Niemand ben Solbatenstand als Calberon in bem romantischen Schauspiel "Para vencer á amor querer vencerle" (Um Liebe zu besiegen, murk man sie besiegen wollen) durch den Mund des D. Cosar verherrlicht, indem er ihn als eine Religion ehrbarer Männer preift und das Heer die beste Republit nennt, in der nicht der exerbte, sondern der erworbene Abel gilt und nicht das Rleid die Bruft, sondern die Bruft das Rleid schmuckt.

Als erstes Schauspiel, welches der Dichter als Soldat schrieb, nennen wir "El Sitio de Breda" (Die Belagerung von Breda).

Bon 1625 bis 1635 wurden, während der Dichter im Felde war, 25 Theaterstücke desselben, die salle zu seinen Meisterwerten zählen, in Madrid aufgeführt. Es sind dies das romantische Drama "El Jardin de Falerina" (Der Garten der Falerina), das eine Heldenthat Ritter Rolands behandelt; das Intriguen-Lustspiel "Casa con dos puertas mala es de guardar" (Ein Haus mit zwei Eingängen ist schwer zu hüten), und die Krone der Degen- und Mantelstücke: "La Dama Duende" (Die Dame Kobold), ein Lustspiel, in dem Altes erquickender Blüthendust ist und das edenso wie die beiden vorher genannten Theaterstücke 1629 entstand; serner die

reizenden, poetischfrischen Luftspiele "Peor está que estaba" (Es steht schlimmer als es stand) und "Mejor está que estaba" (Es steht beffer als es stand) aus ben Jahren 1630 und 1631; das Scherzspiel "El Astrólogo fingido" (Der erdichtete Sterndeuter), das bezaubernde Luftspiel "La Banda y la Flor" (Die Schärpe und die Blume) vom Jahre 1632, bas, um mit Balentin Schmidt zu reben, Die Miklichkeit bes Umganges mit den Fürsten, da wo die allen Menschen natürlichen Leibenschaften aufgeregt find, mit großer Bahrheit bar= ftellt; ferner das Drama "Un castigo en tres venganzas" (Gine Strafe mit brei Sühnungen), bas bewundernswerthe, tbenn auch für unser Gefühl herbe und verletende Trauer= fpiel aus bem Jahr 1633: "El Médico de su honra" (Der Arzt feiner Ehre), das 1634 verfaßte unvergleichliche, sym= bolisch-philosophische Drama "La Vida es sueño" (Das Leben ein Traum) und folgende Stude aus bem Jahr 1635: bas Intriguenspiel "Con quien vengo, vengo" (Wem ich folge bem folge ich), welches bas Chrengefet für ben Gbelmann enthalt, dem beizustehen, mit dem er gefommen; die Schickfalstragödie "El mayor monstruo los celos" (Eifersucht das größte Scheusal), das romantisch-mythologische Drama "El mayor encanto amor" (Ueber allen Bauber Liebe), das Berwidelungsstüd "Bien vengas mal, si vienes solo" (Willfommen, Unglück, wenn bu allein kommft), das bereits erwähnte "Para vencer à amor querer vencerle," das Lustipiel "El Galan Fantasma" (Der Liebhaber als Gefpenft), aus bem ber Dichter ein Seitenftud zur "Dame Robold" machen wollte; das herrliche, poefievolle und verwickelungsreiche Drama "Basta callar" (Schweigen genügt); bas Beiligenbrama "El Purgatorio de San Patricio" (Das Fegefeuer bes heil. Patricius); bas farbenprächtige Drama "La gran Cenobia"; bas

aus einem spanischen Ritterroman geschöpfte und im extravagantesten Wunderbaren schwelgende Schauspiel "La Puente de Mantible" (Die Brücke von Mantible); das Schauspiel aus ber spanischen Geschichte "Saber del mal y del bien" (Bohl und Beh), welches bie Launen ber Schicffalsgöttin. bie nach Willfür erhebt und fturat, als bas Element barftellt, in welchem die Gefinnung des edlen Mannes sich läutert; bie wunderbare Tragodie "El Príncipe constante" (Der stand= hafte Bring), die als ächtchriftliches Drama, ebenso wie "El Mágico prodigioso" und "La Vida es sueño", zu ben fostbarften Sbelfteinen im Diadem ber calberonianischen Muse gehört; bas von einem tiefen Gebanken beseelte und auch in ber Form anmuthige romantische Schauspiel "Lances de amor y fortuna" (Falle ber Liebe und bes Bludes) und bas Mantel= und Degenspiel "Manana será otro dia" (Morgen ift auch ein Tag). Erwähnt ist hierbei nicht bas Drama "Amor, honor y poder" (Liebe, Ehre und Macht), bas zu ben schwächsten bes Dichters gehört und zu Sauptpersonen Eduard III., König von England, und Eftela von Salveric (bie Gräfin von Salisbury) hat.

Calberon, der von sich wie sein Ulises in "El mayor encanto amor" (Ueber allen Zauber Liebe) sagen konnte:

"Aunque inclinado à las letras, Militares escuadrones Seguí; que en mí se admiraron Espada y pluma conformes;"

(Obgleich Freund ber schönen Wissenschaften, bin ich boch ben Kriegerschaaren gefolgt; benn an mir wurden Schwert und Feber gleichermaßen bewundert),

stand zehn Jahre lang in den Reihen der tapferen spanischen Soldaten in Mailand und Flandern, ohne indeß für seine militärischen Dienste ben verdienten Lohn zu empfangen; 1635 aber, als der Bater des spanischen Theaters, Lope de Bega, gestorben und nur Calberon im Stande zu sein schien, den "Fénix de los ingenios", das "Monstruo de la naturaleza" (dies Wunder der Natur) zu ersezen, rief ihn der Bönig Philipp IV. an den Hof mit dem Austrag, Stücke für die königlichen Theater zu schreiben, und verlieh ihm 1637 das Ritterkleid von St. Pago, eine Auszeichnung, die indeh wahrscheinlich mehr dem Dichter als dem Soldaten galt, die ihn aber dermaßen freute, daß er das rothe Zeichen bieses Ordens stets auf seinem Rittergewand und später auf bem schwarzen Priestermantel trug.

Bis 1640 blieb ber gefeierte Dramatiter, nur für bas Theater thätig, in Madrid, wo er 1636 die reizende, durch die Runft der Berwicklung ausgezeichnete Komödie "El Escondido y la Tapada" (Der Berftedte und die Berhüllte) und das ernste Mantel= und Degenstück "La desdicha de la voz" (Das Unglud ber Stimme) schrieb, in welchem bie Gabe bes Gefanges nur Unheil über ihre Befitzerin bringt. 1637 verfaßte er unter Anderem das als treues Sittenbild interessante Intriquenstud "Hombre pobre todo es trazas" (Der Arme macht lauter Schwindeleien), die gleich bem "Médico de su honra" furchtbare Tragödie "A secreto agravio secreta venganza" (Gegen geheimen Schimpf geheime Rache), die föstliche Bosse "No hay burlas con el amor" (Dit ber Liebe ift nicht zu spagen) und bas geniale, philosophische Heiligendrama "El Mágico prodigioso" (Der wunderthätige Magus). 1638 schrieb er die vortreffliche Komödie "No hay cosa como callar" (Nichts geht über Schweigen) und 1640 unter Anderem bas außerft lebenbige, einen wahren Wirrwarr ber Berwicklungen enthaltende Intriguenuftspiel "Los empeños de un acaso" (Die Verwicklungen es Zusalls), und das interessante romantische Schauspiel "Las manos blancas no osenden" (Die weißen Hände kränken icht), das im Gedanken vortrefsliche Schauspiel "Mujer, lora y vencerás" (Weine', Weib, und du wirst siegen), das ur Heldin eine Fürstin von Thüringen hat, während er in em mythologischen Schauspiel "Ni Amor se libra de amor" Juch Amor erliegt der Liebe) das liebliche Märchen von Inor und Psyche behandelte.

Schon hatte er seit 1635 zwanzig Theaterstücke auf die Bithne gebracht, als 1640 ein Aufstand in Catalonien ausrach, ber die Ritter der Militärorden in's Feld rief. Der abnig aber wollte seinen geliebten Dichter nicht ziehen laffen und beauftragte ihn beshalb ein Stud zu schreiben. war dies die verloren gegangene Komödie "Certamen de amor y celos" (Wettkampf ber Liebe und Gifersucht), Die auf bem großen Teiche bes Buen Retiro auf schwimmenbem scenischen Apparat aufgeführt wurde. In aller Gile voll= endete fie der ehrliebende Dichter, um dann als treuer Ritter ber Fahne seines Orbens zu folgen und in Catalonien bem heer bes Conde-Duque de Olivares sich anzuschließen. 1644 schrieb er die würdigste Verherrlichung des Christenthums, bas wunderherrliche Drama "La Exaltacion de la Cruz" (Die Erhebung bes Kreuzes), das die Befreiung bes heiligen Areuzes aus ber Saft bes perfifchen Königs Chosroes und beffen Wieberaufrichtung im Tempel zu Jerusalem burch ben griechischen Raiser Heraclius im Jahre 629 jum Gegenstande hat, und außerdem das wahrhaft maifrische Luftspiel "Mañanas de Abril y Mayo" (April- und Maimorgen), und nath bem Feldzug ging er 1648 in die Stille von Alba de Tormes, wurde aber im folgenden Jahre durch ein königliches

Defret an ben Hof Philpps IV. zurückgerufen, um die Feste und Triumphbogen für den Einzug der Königin Maria Anna von Desterreich, mit der sich Philipp vermählt, zu entwersen und zu beschreiben. Wie wenig selbstsüchtig der große Dichter war, geht daraus hervor, daß er die Autorschaft des umfangereichen Wertes, in welchem er den Einzug der neuen Königin in elegantester Form beschrieben, einem Kammerherrn von Kastilien überließ.

Von 1649 bis 1651 schrieb er als Hofbichter in Madrid 25 Theaterftude, unter benen fich Dichterwerte erften Ranges befinden. Chronologisch geordnet, find die folgenden die vorzüglichsten: bas Intriguenstück und Meisterwerk ber Charatterzeichnung und Romit "Guardate de la agua mansa" (Stille Basser sind tief); die ergreifende Tragodie "El Pintor de su deshonra" (Der Maler feiner Schmach); bas anmuthige, in blübenbster Sprache geschriebene Lustspiel "El Secreto a voces" (Das laute Geheimniß) und der erfte Theil der grandiosen Tragodie "La Hija del Aire" (Die Tochter ber Luft), ber ebenso wie die beiden lettgenannten Stude 1650 erschien, mahrend ber zweite erft 1664 an's Licht trat; ferner bie aus dem Sahre 1651 herrührenden Werke: das durch vollenbete, eines Shafespeare würdige Charafterzeichnung berühmte Drama "El Alcalde de Zalamea" (Der Richter von Balamea); bas anmuthige, in ber Manier bes Lope be Bega gebichtete Luftspiel "El Alcaide de su mismo" (Der Aufseher über sich selbst); das lebensvolle Drama vom Aufstand ber Moristen in den Alpujarras "Amar despues de la muerte" (Lieben bis jenseit bes Tobes), ein Stud, in welchem die Moristen als Opfer bes Ungluds und ber Uebermacht mit allen fpanischen Tugenben ausgerüftet erscheinen; bas Schauspiel "Amigo, amante y leal" (Freund, Liebender und

Unterthan). das die Collision verschiedener Bflichten behandelt; das im Farbenschmuck der Poesie schimmernde Drama "La Aurora en Copacabana" (Die Morgenröthe in Copacabana), das die Verklärung des Sonnencultus der Peruaner zum Christenthum meisterhaft barstellt und in der allegorischen Figur der Idolatria eine vorzüglich gelungene Bersonifikation des Götzendienstes enthält; die geniale, mahrhaft vollendete Tragödie "Los Caballos de Absalon" (Das Haar bes Absalon), in der Bal. Schmidt die glanzenbste Recht= fertigung des Benehmens Philipps II. gegen seinen Sohn Don Carlos gefunden, die ein Spanier von seinem Standpunkt aus geben konnte; ferner die interessante, in ebenso natürlicher wie funftvoller Sprache geschriebene geschichtliche Tragodie "La Cisma de Inglaterra" (Die Rirchentrennung von England), die im Gegensat zur Berherrlichung ber Elisabeth durch Shakespeare in seinem Heinrich VIII. ber ketzerischen Königin ben Matel ber unehelichen Geburt anzuheften sucht; bas phantastische Schauspiel "El Conde Lucanor" (Der Graf Lucanor); die schöne Komödie "Cual es mayor perfeccion?" (Belches ift größere Volltommenbeit); die im Plan geiftvolle, aber in Bezug auf die Sprache etwas talte Romödie "De una causa dos efectos" (Aus einer Ursache zwei Wirtungen), in der die Wirtungen der Liebe nebeneinander gestellt werden, welche die Dummen klug und die Klugen dumm macht; bas von des Dichters Frömmig= keit und unendlicher Runft zeugende Drama von Chrysanthus und Daria "Los dos amantes del Cielo" (Die beiben Liebenben bes himmels); bie Luftspiele "Fuego de Dios en el querer bien" (Feuer bes himmels tilge ber Liebe Gluth) und "El encanto sin encanto" (Der Bauber ohne Bauber), letteres eine Nachahmung der "Dame Robold"; die meisterhafte, burch sittliche Reinheit strahlende Dichtung "Los Hijos de la fortuna, Teagenes y Cariclea" (Die Rinber ber Fortuna, Theagenes und Chariflea); das wirfungsvolle Drama "El Josef de las mujeres" (Der weibliche Roseph), welches bie Legenbe von ber beiligen Gugenia behandelt; Die Scenen aus bem Leben bes "Luis Perez el Gallego" und bas voll= endete Trauerspiel "La Nina de Gomez Arias" (Das Mäbchen bes Gomez Arias), bessen Glanzpunkt, die Rede der unglücklichen Dorothea vor bem erbarmungslofen Gomez, wie Bal. Schmidt mit Recht bemerkt, eine unergründliche Tiefe und unerschwingliche Sobe bes Gefühles zeigt. Auch muß noch bas geistliche Schauspiel "El gran Principe de Fez" (Der Großfürst von Fez), bas reizende Luftspiel "Primero soy yo" (Zuerst komme ich) und das Luftspiel "Tambien hay duelo en las damas" (Auch die Frauen haben ihre Ehrensachen) genannt werben.

Plöglich, im Jahre 1651, sehen wir den großen Dichter, vielleicht von dem Wunsche beseelt, nach den Stürmen seiner Jugend und seines Mannesalters im Frieden der Kirche in ehrenvoller Stellung otium cum dignitate zu genießen, in den Priesterstand eintreten. Nicht befremden kann uns dies dei einem Manne, der schon im Frühling seines Lebens in dem dramatischen Gedicht "La Devocion de la Cruz" seinen tiefreligiösen Sinn kundgegeben. Aber auch als Priester des Herrn hörte er nicht auf, was für ihn ein Gedot der Nothswendigkeit war, dramatischer Dichter zu sein, indem er von jest an weltliche Stücke nur im Auftrag des Königs und, sein Greisenhaar mit dem Lorbeer Zions schmückend, theoslogische Dramen über das Mysterium des heiligen Abendmahls (Autos sacramentales) schrieb. Gleichwohl wissen wir aus einem Briefe, den er um's Jahr 1653 an den Vatriarchen

von Indien richtete, daß felbst dies dem stets fatholischen, orthodogen und frommen Priefter von gewiffer Seite verbacht wurde, als ob das Priefteramt mit ber Poefie unvereinbar Philipp IV. aber verlieh ihm 1653 eine Raplanstelle an der Rathebrale zu Toledo und fügte 10 Jahre später eine Stelle bei ber königlichen Ravelle bingu, beren Ginkunfte er noch durch eine Pfründe in Sicilien vermehrte. Jahre 1663 trat ber Dichter und Briefter in die Congregacion de Presbiteros naturales de Madrid, die er auch zu seiner Universalerbin einsette. Dreißig Jahre lang mar er noch unausgesett thatig, ohne daß die Gluth seines Gefühles Man könnte sein eigenes oft gebrauchtes Bild erloschen. auch auf ihn anwenden: er war ein Aetna, der das Feuer unter bem Schnee ber weißen haare verbirgt. mich eines schönen Vergleichs bes D. Patricio be la Escosura zu bedienen, wie der weiße Schwan, der an einem heißen Tage auf ben stillen Baffern eines friedlichen Sees ruhig nach bem schattigen Ufer schwimmt, schritt Calberon bem sicheren Bafen seiner Lebensfahrt, dem Grabe, zu. Der Tod Philipps IV. beraubte ihn eines Bonners, aber wenn ihn auch ber apathische Rarl II. nicht so wie sein Vorganger schätte, so blieb ibm boch ber Beifall bes Bublitums ungeschmälert.

1652 schrieb er unter Anderem die Komödie "Cada una para si" (Jeber für sich allein) und "No siempre lo peor es cierto" (Nicht immer ist das Schlimmere gewiß); 1653 die Oper "Andromeda y Perseo"; 1656 das trefsliche Orama aus der spanischen Geschichte "Gustos y disgustos son no más que imaginacion" (Neigung und Abneigung liegen nur in der Borstellung) und das tiefsinnige mythologische Festspiel "Amado y aborrecido" (Hier geliebt und dort verschmäht), in welchem der Dichter die Liebe als das stärkere Gesühl

in ber Seele bes Menschen über ben haß fiegen läßt; 1660 schrieb er die 1 attige Zarzuela\*) "La purpura de la rosa" (Der Burpur ber Rose) und das liebliche Schauspiel "El Castillo de Lindabridis" (Das Schloß ber Lindabribis), bas alle Anmuth der phantastischen Ritterromane enthält; 1662 verfaßte er das Intriguenftud "Dar tiempo al tiempo" (Man muß ber Beit Beit laffen), bas vorzügliche "Antes que todo es mi dama" (Meine Geliebte über Alles), bas feine Lustspiel "Dicha y desdicha del nombre" (Glücf und Unglud bes Namens) und das geniale mythologische Drama "Celos aun del aire matan" (Gifersucht felbst auf die Luft Im Jahr 1664 entstand ber zweite Theil ber Tragodie "La Hija del aire", ber ben erften noch überragt. 1666 folgten bie mythologischen Schauspiele "Eco y Narciso" und "El Monstruo de los Jardines" (Das Wunder der 1667 schrieb er bas großartige Drama, bas ben Stempel ber Bollenbung trägt: "El postrer duelo en España" (Der lette öffentliche Aweikampf in Spanien) und 1679 bearbeitete er in dem mythologischen Festspiel "La estatua de Prometeo" (Die Bilbfäule des Brometheus) in tieffinniger Beife die Mythe vom Prometheus.

Noch ist zu erwähnen, daß Calberon auch gemeinschaftlich mit auberen Autoren Stücke schrieb, z. B. "El Pastor Fido" mit Solis und Coello.

Außer den bis jett angeführten Theaterstücken verdient besondere Beachtung das geistliche Schauspiel vom Jahre 1637: "La Virgen del Sagrario" (Die Jungkrau des Hei-

<sup>\*)</sup> Zarzuela heißt im Spanischen ein Singspiel ober eine Operette. Es verbankt seinen Namen einem königlichen Lustschloß untweit Mabrid.

ligthums), welches sich auf das wunderbare Wiedersinden eines uralten Marienbildes der Kathedrale zu Toledo bezieht. Weniger bedeutend aber ist das Drama vom nämslichen Jahre: "Argenis y Poliarco", und auch dem Drama "Júdas Macadeo", ebenfalls vom Jahre 1637, welches sich als ersten Theil des Dramas antündigt, können wir unmögslich Geschmack abgewinnen. Aus dem Jahre 1639 rühren die mythologischen Festspiele "Apolo y Climene" und "El Hijo del Sol, Faeton" (Der Sohn der Sonne, Phaeton) her. 1657 erschien das mythologische Festspiel "El Golso de las Sirenas" (Der Golf der Sirenen) und im folgenden Jahre das Festspiel "El Laurel de Apolo" (Der Lorbeer des Apolo), welches den herrlichen Spruch enthält:

Pues solo amar sabe él que ama Aun mas allá de la muerte.

(Mur ber weiß zu lieben, der über den Tod hinaus liebt.)

Bu ben weniger bedeutenden Werken gehört auch das Drama "Las armas de la hermosura" (Die Waffen ber Schönheit) vom Jahre 1652, welches bie Geschichte Coriolans behandelt, aber an die Stelle der Römerwelt die Fabelwelt fest. Aus bemfelben Sahre ftammt bas mittelmäßige mythologische Festspiel "La fiera, el rayo y la piedra" (Die Walbfrau, ber Strahl und ber Stein). Dagegen zeigt ben Meister das Intriguenstück "El Maestro de danzar" (Der Tanzmeister) vom Jahre 1640. Aus dem Jahre 1653 stammt bas romantisch-historische Schauspiel "Darlo todo y no dar nada" (Alles geben und nichts geben), in welchem Alexander und Diogenes erscheinen. Manierirt ist bas mythologische Festspiel vom Jahre 1669: "Fieras afemina amor" (Wilbe macht Liebe weibisch) und als welkes Drama

bezeichnet Schmidt auch mit Recht das mythologische Festspiel "Fineza contra fineza" (Aufopferung gegen Aufopserung), welches Calberon 1672 dichtete. Auch dem Feststück zum Geburtstage des Königs Karl II.: "El secundo Escipion" (Der zweite Scipio), welches 1676 erschien, läßt sich nichts Gutes nachrühmen, ebenso wenig dem 1678 gedichteten romantischen Schauspiel "Duelos de amor y lealtad" (Kampf der Liebe und Pflicht).

Interessant und außerdem als sicherste Grundlage für die Berechnung der Zahl von Calberons Werken äußerst wichtig ist die Antwort, welche er am 24. Juli 1680 dem Herzog von Beragua gab, als dieser ihn gebeten, ihm ein Berzeichniß seiner Komöbien und Autos zu geben. Briefe sind zuerst als Anhang zu einem Lobgedicht gedruckt, bas Don Gaspar Agustin be Lara unter bem Titel "Obelisco funebre" herausgab. In seinem Antwortschreiben beflagt fich ber greise Autor, ber aus fich seine Schöpfungen nicht herausgab, über die Buchhändler und Buchbrucker wie folgt: "Richt zufrieden, meine schlecht ausgefeilten, fehlerhaften Werke ohne meinen Willen an's Licht zu ziehen, burben fie mir auch noch die fremden auf, als wenn ich an meinen eigenen Jrrthumern nicht genug hatte, und selbst biefe geben fie schlecht abgeschrieben, schlecht corrigirt, mangelhaft und unvollständig, so daß ich E. E. versichern kann, daß ich meine Schauspiele, wiewohl fie mir nach ihren Titeln bekannt sind, dem Context nach nicht wiedererkenne." Nach bem für den Herzog angefertigten Berzeichniß beläuft sich die Bahl der Komödien Calberons auf 111, die feiner Autos auf 68. Nach den neuesten Ausgaben indeß beträgt die Rahl ber erfteren 121, die ber letteren 73. Als unzweifel= haft achte Stude, Die ber Dichter wohl aus Altersichmache

selbst zu erwähnen vergaß, nennen wir das reizende, durch Komik und dichterischen Schwung gleich ausgezeichnete Lustspiel "La Señora y la criada" (Die Herrin und die Magd); das trefsliche Schauspiel "Nadie sie su secreto" (Niemand vertraue sein Geheimniß), das als ein Seitenstück zu "El Secreto á voces" zu betrachten; das Drama ans der Heisligenlegende "Las Cadenas del Demonio" (Die Retten des Dämons); das großartige geistliche Schauspiel "La Sibila del Oriente" (Die Sibylle des Morgenlandes); die herrliche Tragödie "Las tres justicias en una" (Drei Bergeltungen in Einer) und die Burleste "Césalo y Prócris".

Auf die unvergleichlichen, von Dantescher Symbolik erfüllten Stücke, die der priesterliche Dichter, von der Muse des Glaubens begeistert, zur Verherrlichung des Frohnleichnamssestes schrieb, die Autos sacramentales, werden wir noch besonders zurücksommen. Außerdem schrieb er nach der Augade des Bera Tásis noch 200 loas geistlichen und weltlichen Inhalts (d. h. Vorspiele), von denen aber nur wenige auf uns gekommen, und 100 sainetes (d. h. kleine burleske Dramen mit Musik und Tanz), die aber ebenfalls größtentheils verloren gegangen zu sein scheinen; serner eine Beschreibung des Einzuges der Königin-Mutter, ein Gedicht in Oktaven über die letzten Dinge, einen Traktat über den Abel der Malerei und einen andern zur Vertheidigung des Schauspiels, und endlich noch unzählige Canzonen, Sonette und Komanzen.

Der Fürst ber kastellanischen Dichter, ber das Menschenleben mit allen seinen Räthseln in den Kreis seiner Dichtung zog, der König der spanischen Bühne, der durch den süßesten Kunstzauber die Grazie mit dem Berstande vermählte, starb in Madrid am 25. Mai 1681. Bon ihm sagt sein erster Lobredner, sein Zeitgenosse und Biograph Bera Tásis: "Er war im Heroischen gebildet und erhaben, im Moralischen gelehrt und spruchreich, im Lyrischen anmuthig und beredt, im Heiligen göttlich und sinnvoll, im Liebevollen ebel und schonend, im Scherzhaften wißig und lebendig, im Komischen sein und angemessen. Er war sanst und wohltlingend im Bers, groß und zierlich in der Sprache, gelehrt und seurig im Ausdruck, ernst und gewählt in der Sentenz, gemäßigt und eigenthümlich in der Metapher, scharssinnig und vollendet in den Bildern, kühn und überzeugend in der Ersins dung, einzig und ewig im Ruhm."

Nicht minder begeisterte Worte widmete der Doktor Manuel dem Andenken des Dichters in einer 1682 gedrucken Schrift. Durch seine Tugenden erward sich Calderon den Namen eines Berehrungswürdigen, und es sehlte selbst nicht an solchen, die für ihn, wenn auch vergeblich, die Ehren der christlichen Apotheose nachsuchten.

Seine irdischen Reste wurden von den Madrider Pressbytern in der Erlöserkirche bestattet und, als diese dem Einssturz nahe war, 1840 in die Kapelle des Ritolaussriedhoses gebracht, von der sie später nach der Kirche des heil. Fransciskus kamen. Aber auch hier blieben sie nicht: als der Bersuch, ein Pantheon für die berühmten Männer Spaniens zu errichten, scheiterte, wurden sie nach der Friedhosskapelle zurückgebracht und 1880 unter großem Pomp in die Hospitalstriche der Calle de la Torrecilla de Leal getragen.

II.

Bon seinen Zeitgenossen vergöttert, wurde Calberon im vorigen Jahrhundert in Spanien unter dem Einbrechen des

französischen Geschmacks von einer unversöhnlichen literarischen Richtung angefeindet, wiewohl fich einige seiner Stude, wie "La Dama Duende" unb "El mayor mónstruo los celos", beständig auf dem Repertoire erhielten. Deutschland aber hat das große Berbienft, Calberon in diesem Jahrhundert zuerst vollauf gewürdigt zu haben. Der Erste, ber ben spanischen Dichter in Deutschland auf ben Thron erhob und ihm auch in seinem Baterlande wieder zu seinem Ruhme verhalf, war August Wilhelm von Schlegel (in seiner Dramaturgie 1809). Freilich hatte er damals, seiner eigenen Aussage nach, von den Schauspielen des Lope de Bega nur eine unzureichende, von denen des Tirso de Molina, Alarcon, Guevara und vieler Anderen gar keine Kenntniß. baber, wenn er, diese Meister ber bramatischen Boefie Spaniens übersehend, in einseitiger Bewunderung Calberons benselben als eine gigantische, aber isolirte Erscheinung, und nicht als bas Glied in einer großen Rette, als ben Culminationspnnkt in einer langen Reihe betrachtete. Der erste beutsche Lobredner Calberons wurde auch sein erster Ueberseter, und auf seine Anregung ergingen sich im Zaubergarten bes großen svanischen Dramatikers auch unsere Klassiker. Als Goethe balb nach den Erscheinen der Schlegelschen Uebersetzung den "ftandhaften Bringen"\*) in Weimar unter großem Beifall zur Auf-

<sup>\*)</sup> Interessant ist auch was Wilhelm Grimm an seinen Bruder Jacob, Halle am 28. August 1809, (Siehe S. 157 bes Brieswechsels zwischen Jacob und Wilhelm Grimm, Weimar 1881) schreibt:

<sup>&</sup>quot;Ich bin erstaunt und gerührt worden wie niemals von dem standhaften Prinzen; da ist ja der Muth der griechischen Helben die Religion der christlichen und die Herrlichkeit aller Zeiten in einem frischlebendigen, reinmenschlichen Bilde vereinigt, das jeder Gesinnung zugehört und jedes Gemüth befriedigen muß. Es ist ordent-

führung gebracht, sagte er: "durch Calberon werde der deutschen Bühne ein ganz neues Terrain erobert," und Immersmann, der in Düsseldorf mit dem "Wunderthätigen Magus" die größte Wirkung hervordrachte, pries den spanischen Autorals "den Theaterdichter par excellence", als den Dramatiser, der unter Allen die höchste poetische Kraft mit der größten technischen Fertigkeit und vollkommensten Bühnenpraxis verseinigt habe.

Der Erste, der in Deutschland die Schauspiele Calderons classificierte, ist Valentin Schmidt ("Wiener Jahrbücher" von 1822, Nr. 17 und 18), aus dessen gedruckten und ungebruckten Papieren Leopold Schmidt das umsangreiche Buch: "Die Schauspiele Calderons dargestellt und erläutert von Friedr. Wilh. Val. Schmidt" (Elberseld 1857) herausgab. Glühender Bewunderer des spanischen Dichters gleich Schmidt ist auch Adolph Friedrich von Schack (im dritten Vande seiner berühmten Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanischen Berlin 1846), während Morih Rapp in seinem "Spanischen Theater" für Lope de Bega als den Dichter der freien losgebundenen Phantasie und des spielenden Wiges, der Realität und des bunten Weltwesens Partei nimmt.

lich abgelöst von jeder Besonderheit und allgemein weltlich geworden. Ich setze ihn höher als die Andacht zum Kreuz, wo uns bloß das Bunder interessirt, nicht die Menschen." Und S. 194 desselben Briefwechsels heißt es in einem Briefe Wilhelms an Jacob, Halle am 24. November 1809: "Wie unzulässig ein Urtheil über ein geistreiches Werk ist, (zeigt) auch das sonderbare Beispiel, das mir eben einfällt. Goethe, Arnim und Du ziehen die Andacht am Kreuz vor, Savignh, Bettina, Brentano und ich den standhaften Prinzen, und alle Urtheile sind doch hier gewiß unabhängig, und keine Partei erlaubt nicht einmal eine Gleichsebung."

in der Pütte, die Gewohnheiten der feinen Gesellschaft von Danse und die Rothologie, das Leben im Königspalast in der Pütte, die Gewohnheiten der seinen Gesellschaft der Dasse, die nächtlichen Geheimnisse am Gittersenster der Dasse, die nächtlichen Geheimnisse am Gittersenster der Dasse und die Abenteuer und Thaten des Caballero, Brünnuch des christlichen Glaubens im glorreichen Tode Dasstryrer und die ideale symbolische Welt. Nach einem Dassell Ausdruck in einem Sonette Friedrich von Schlegels ich ihn einen Sonnenstrahl der Geister nennen, dem alle Fern die diamantene Krone des Dichterhimmels bereiten jouten.

Aber bevor ich eine kurze Charafteristik seiner Werke zu geben versuche, müssen wir einen Blick auf das spanische Twater wersen, das mit ihm seinen Zenith erreichte.

Dem spanischen Bolt, bas fieben Jahrhunderte hindurch Mu Mrabern gegenüber ben mahrhaft epischen Rampf um seine Rationalität und für seine Religion zu bestehen hatte und ben Spartanern gleich eher gewohnt war in ber Schlacht jallen als bas Leben am häuslichen Beerb zu genießen, mubte die bramatische Poesie, welche die ruhigen Genuffe der Unitur jur Boraussetzung hat, noch fern liegen. Wohl aber mubte fich in Spanien, bas mahrend ber Invafion ber Araber und ein Beltlager von driftlichen Kriegern mar, eine muftische und eine Mriegspoefie ausbilben. Die Romanze, beren Form was den Arabern ftammte, murbe im Waffenlarm jener Reit mundloge und Ursprung ber ächtspanischen Dichtung; ihr Junater Rythmus, ihre energische Weise, ihre Affonang, die br fcmeichelte, ohne ber Feber bes Dichters Schwierigwar un bereiten, genügte Jahrhundertelang ben Belben von Jung Mavas de Tolosa. Die alte Romanze wat. wie D. Batrocinio be la Escosura treffend sagt, ber

Schat ber Geschichte Spaniens und ber encyclopäbische Ausbruck des Wissens jener Zeit. Aber so tief ist die bramatische Boesie in der menschlichen Natur begründet, daß selbst in Spanien schon im Laufe bes 11. Jahrhunderts das Bolf an dramatische Darstellungen gewöhnt wurde. bies durch geistliche Schauspiele, die sogenannten Mysterien, die von Geiftlichen verfaßt und an den höchsten Festtagen in der Kirche dargestellt wurden. Noch dauerte es indeß bis zum zweiten Drittel bes 14. Jahrhunderts, bis die spanische Literatur einen eigentlich dramatischen Charafter annahm. Mit ber Darftellung bes Tobtentanzes pom Rabre 1356, ber "Danza general de la muerte, en que entran todos los estados de gentes" unb burch bie Schriftsteller bes folgenden Sahrhunderts Marques de Villena, Rodrigo de Cota, Juan de la Encina unb Lúcas Fernandez wurde den großen spanischen Dramatikern, wenn auch äußerst langfam, ber Weg gebahnt, mahrend die Herrschaft ber Uragonesen in Reapel und Sicilien die Spanier mit bem feingebilbeten italienischen Bolte in Berbindung brachte und ihrer Literatur milbere Formen gab. Als nun im Anfang bes 16. Rahrhunderts Spanien eine Großmacht geworben war, die eine neue Welt mit ihren Schiffen entbeckt und mit ihren Baffen erobert hatte, begann mit der fortschreitenden Bilbung auch bas Drama sich rascher als bisber zu entwickeln. schon bamals traten zu gleicher Zeit zwei einander feindliche Kunstrichtungen auf, nämlich die klassische, die in der Nachahmung der Alten ihr Beil suchte und ihren Bertreter in Torres Naharro fand, und die romantische, die, den vaterländischen Traditionen folgend, unbekümmert um Regeln und Borfchriften, burch Gil Vicente, Juan be Malara, Lope be Rucha, Luis de Miranda, Juan de Timoneda, Alonso de la

Bega, Gerónimo Bermudez, Juan de la Cueva, den Tragifer Cristóbal de Birués und Andrés Rep de Artieda in Spanien volksthümlich wurde. Auch der Dichter ber "Numancia", bes Luftsviels "La Entretenida" und vieler geistvoller entremeses (Zwischenspiele). Cervantes, hat sich eine Stelle in ber Geschichte ber bramatischen Dichtung Spaniens gesichert. Das spanische Theater aber war noch ein Chaps, als bas "Wunder ber Natur", wie Cervantes ihn nennt, der große Lope be Bega kam, um ber Bater ber spanischen Buhne, ber Begründer des goldenen Zeitalters der bramatischen Boesie in Spanien zu werben. Er, ber mit bem wunderbaren Inftinkt bes Genies ben Geift seines Volkes erkannt, gab bem spanischen Drama die Form, die in Spanien noch heute als die nationale Er vereinigte, wie D. Antonio Gil y Barate fagt. in einem einzigen Strom, bem gewaltigen Strom ber bramatischen Poesie Spaniens, die brei Quellen berselben, die bis= her von einander getrennt waren: die Bolkspoesie, die gelehrte Dichtung des Renacimiento, die an Athen und Rom sich be= geisterte, und die in der Unwahrscheinlichkeit schwelgenden extravaganten Ritterbücher, in benen ebenso wie in den Romanzen ber orientalische Sinn für bas Wunderbare, ber dristliche Sinn für bas Mystische und ber spanische Sinn für Zweikampf und Turnier, die bis zum Bahnfinn gesteigerte Eifersucht, der in gleichem Grade gesteigerte Chrenpunkt und ein aristotratisches Selbstgefühl in seltsamer Verknüpfung mit ber tiefsten Ergebenheit für das monarchische Princip und die Berson des Königs sich kundgibt. Love de Bega, ber frucht= barfte und phantafievollfte Dichter, ben jemals bie Erbe gefeben, ließ sich nicht von ber klassischen Richtung verlocken: statt ein Nachahmer ber Alten zu werden und sich die Fessel der drei

aristotelischen Einheiten anzulegen, die sich der Spanier bei seiner glühenden Phantasie und seinem Berlangen nach verswicklungsreichen Stoffen unmöglich gefallen lassen konnte, zog er es vor das ächtspanische Drama zu schaffen, das mehr aus einem von Episoden erfüllten, in Dialog und Handlung gebrachten Roman als in einer ausschließlich für die Bühne concipirten Fabel besteht. Die Komödien Lope de Begassind daher alle dialogisirte und in Handlung gebrachte Romane und lassen sich nach dem Borgang des D. Alberto Lista eintheilen in Spiegelbilder städtischer Sitten (die comedias de capa y espada) und in Bilder der Bolkssitten, in idhlische, heroische, mythologische, mystische, tragische und philosophische Romane.

Lope hatte die glänzendste Plejade von Dichtern zu Nachfolgern. Die hervorragendsten derselben sind außer Calberon: der Interpret der schönsten Tradition des spanischen Romancero, der Tradition des Cid, D. Guillen de Castro; der Doktor Mira de Amescua oder de Méscua; Spaniens größter komischer Dichter, der epigrammatische Tirso de Molina; der Hossichter Luis Belez de Guevara; Francisco de Rojas, der sich in seinem "García del Castañar" zu calderonianischer Höhe erhebt; Agustin Moreto und der große komische Dichter, der seinen Stücken klassische Regelmäßigkeit zu geben verstand, D. Juan Ruiz de Alarcon. Ferner Juan Berez de Montalban, der König Philipp IV., Alvaro Cubillo de Aragon, Antonio de Solis, Fernando de Zarate, Matos Fragoso, Juan Bautista Diamante, Bances Candamo, Conde de Villamediana, Zamora und Cañizares.\*)

<sup>\*)</sup> Als im vorigen Jahrhundert Comella durch seine rohen Schauspiele voll melobramatischer Effekte nur den Böbel entzückte,

Durch Lope, ber 1800 Komödien schrieb, und burch bie Werke seiner Nachfolger wuchs die Zahl ber spanischen Ko-

wurde die Bahn Lopes und Calberons durch Jovellanos, Friarte und Huerta verlassen, aber sie erlangten mit ihren nach dem klassischen System gemodelten Stücken nur den Beisall der Literaten, nicht den des Bolkes, das immer an seinem nationalen Theater hing. Aus dem ganzen vorigen Jahrhunderts ragen nur die durch Lebenswahrheit ausgezeichneten komischen Stücke des D. Ramon de la Cruz, die sogenannten sainetes, hervor. Das klassische System genügte dem spanischen Bolke, vielleicht nur ausnahmsweise, bei großen Talenten, wie Leandro Fernandez de Moratin, dem Berssassen Schauspiels "El Si de las ninas", oder Martinez de la Rosa und Don Ventura de la Bega.

In die Bahn Lopes und Calberons sind in diesem Jahrhunbert unter großem Beisall des spanischen Bolkes wieder getreten die Romantiker Angel de Saavedra, Duque de Rivas (Bersasserbes, "Don Alvaro de la fuerza del Sino"), Juan Eugenio Hargens busch, der Soldat und Dichter Antonio Garcia Gutierrez (Bersasserbusch, der Soldat und Dichter Antonio Garcia Gutierrez (Bersasserbusch, "Trovador"), Antonio Gil y Zarate, Patricio de la Escosura (Dichter des Dramas "La Corte del Buen Retiro"), José Zorrilla und Andere. In diesem Jahrhundert haben sich als Komödiens dichter einen Namen gemacht der Wezistaner Wanuel Sduardo Gorostiza und der suchtdare Breton de los Herreos. Auch der vor nicht langer Zeit verstordene Lopez de Ayala war eine Zierde des spanischen Theaters, und heute ist dies noch außer dem greisen, aber geistesstrischen und fruchtbaren Gutierrez, dem Dichter des "Trovador", der Autor der "Virginia" und des "Drama Nuevo", D. Wanuel Tamado y Baus.

Gegenwärtig aber feiert in Spanien große Triumphe ber Rosmantiter D. José Echegarah, der Dichter der Dramen: "La Esposa del Vengador", "En el puño de la espada", "Cómo empieza y cómo acada", "Ó locura ó santidad", "Para tal culpa tal pena", "En el pilar y en la cruz", "Algunas veces aqué", "Morir por no despertar", "En el seno de la muerte", "Bodas trágicas", "Mar sin orillas", La muerte en los labios" und "El gran Galeoto".

mödien zu einer fabelhaften an. Das Theater prangte in üppigster Blüthenpracht bes Frühlings. Ein halbes Jahrshundert lang, von 1588 bis zu seinem im Jahre 1635 ersfolgten Tode, war Lope ber König der spanischen Bühne, und so beliebt und angesehen war er, daß er nur sterbend das Scepter einem Anderen überlassen konnte.

War Lope der Aeschilus, so ist unbedingt Calberon der Sophocles der spanischen Bühne. Beide ergänzen einsander. Beide sind Riesengestalten, die im Peristil des Tempels der spanischen Thalia als schönste Zierde prangen.

War auch der Strom der Erfindungsgabe Calberons nicht so reich wie der Lopes, so war er doch tiefer, ohne darum die frystallene Klarheit einzubugen, die uns in Lopes Werken entzückt. Lope ist ber fruchtbarere, Calberon ber tieffinnigere Dichter, ber größere Denker. Unter bem rauichenben Beifall ber Zeitgenoffen wanbelte Calberon auf ben Bahnen seines großen Vorgangers fort: alle seine Werte tragen den romantischen, chevaleresten Charafter. Love hat ohne Zweifel größere Zärtlichkeit und Ginfachheit, vielleicht auch größere Ursprünglichkeit und vielleicht ist er auch weniger in Manierirtheit verfallen, aber bafür entschädigt Calberon, wie Batricio de la Escosura, der selbst ein trefflicher Dramatiker, mit Recht hervorhebt, durch seine Intuition aller lyrischen und heroischen Affekte, durch seine Deifter= schaft in der Wissenschaft ber Ehre, durch seine instinktive Bohlanständigkeit in der Galanterie, durch seine leichte Art erhaben zu reden, durch seine vollkommene Herrschaft über bie Sprache, durch die Korrektheit seiner Zeichnung und die Araft seines unnachahmlichen Colorits. Lope concipirte ben "Alcalden von Zalamea", Calberon vollendete ihn. berührt seine Gegenstände bloß oberflächlich; er gleicht bem

Schmetterling, der sich kaum die Zeit gönnt, auf dem Blatt einer Lilie zu ruhen; Calderon dagegen vertieft sich in seinen Gegenstand; er ist wie die Biene, die allen Honig aus den Blumen schlürft, die sie geküßt. In Lopes Stücken läuft die Fabel dahin, wie es der Zusall und die Begeisterung des Augenblicks will; in denen Calderons aber gehorcht sie der klugen Berechnung des Dichters, der mit vollendeter Kunst Alles vorgesehen. Sein Plan ist überlegt, seine Exposition klar, seine Berwickelungen sind geschickt combinirt. Die Auflösung des Knotens in seinen Stücken hat stets etwas Ueberraschendes, Unverhofftes, aber sie ist nie unwahrscheinlich.

Es ist wahr, die Galane Calberons haben alle eine gewisse Familienähnlichkeit; aber der Dichter verdient keinen Tadel für das, was in der Natur der Comedias de capa y espada lag. Und daß er Meister in der Charakterzeichnung war, hat er an Gestalten wie Sigismund in dem Drama "La Vida es sueño", Heraklius in der "Exaltacion de la Cruz", Herodes und Marienne in "El mayor monstruo los celos", D. Lope und Bedro Crespo in "El Alcalde de Zalamea" gezeigt.

Die Jünglinge in seinen Dramen sind mehr ritterlich als sentimental, seine Greise sind ebel, seine Damen ebenso stolz ihrem Liebhaber gegenüber wie unterwürfig vor ihrem Vater, und die Diener, die auch er als die wahren Personissitationen des gesunden Menschenverstandes in seinen Komösdien und Dramen nie sehlen ließ, verdienen ihren Namen "graciosos" stets durch die Anmuth ihrer Rede. Ich kann daher dem Herrn Wilhelm Meyer nicht beistimmen, wenn er in seiner Schrift: "Ueber Calderons Sibylle des Orients" (München 1879) S. 27 sagt: "Sprechen komische Personen, oder geringe Personen über gewöhnliche Dinge, so fühlt

man, wie der Dichter sich Zwang anthut, als ob ein Aeschys lus Komödien schriebe oder ein Herkules ein Weibergewand spänne".)

Ein Vorwurf aber, ber Calberon nicht erspart werben kann, ift ber, daß er bem schlechten Geschmack seiner Zeit, dem schwülftigen Modestil, dem estilo culto, der nach dem cordobesischen Dichter Gongora Gongorismus genannt wird, allzuviel Concessionen gemacht.

In seinen Intriguenstücken ist Calberon ein vortreffslicher Maler der Sitten seiner Zeit, in seinen Tragödien zeigt er sich als großer lyrischer Dichter und tiefer Kenner des menschlichen Herzens, aber dem historischen Gemälde sehlt gänzlich die Lokalfarbe; Anachronismen und geographische Irrthümer sinden sich häusig, und allzu oft stört uns der Gongorismus und das Ueberwuchern des komischen Elements. Durch und durch Spanier, läßt er selbst die Personen fremder Nationalitäten und serner Zeiten in der eigensthümlichen Weise des kastellanischen Genius reden und handeln. In seinen mythologischen Festspielen, die er für den Madrider Königspalast schrieb,\*) gibt er mehr als bloß Dekorationsstücke: er weiß mit Geschick die romantischen Abensteuer der Götter des Olymps auf eine menschliche Handslung zurückzusühren.

Unsere größte Bewunderung aber verdient er in den beiden philosophischen Dramen "Das Leben ein Traum" und

<sup>\*)</sup> Die Stücke Calberons wurden in dem eleganten Theater aufgeführt, welches Philipp IV. im Anfange seiner Regierung in dem Palaste von Buen Retiro vor den Thoren von Madrid errichtete. Festspiele fanden aber auch in den Gärten des Palastes, über dem großen Teiche des Buen Retiro statt, wo das Bühnengerüft auf Barken ruhte.

"Der wunderthätige Magus" und in seinen Autos sacramentales, den theologischen Dramen, die er in den letzten breißig Jahren seines Lebens versaßte.

Ueber den Helden des erften der beiden philosophischen Dramen fagt Angel Lasso be la Bega in feiner Jubilaums= schrift über Calberon, die ich nicht genug als ein Werk aus= dauernden Fleißes und geläuterten Gefchmaces rühmen fann: "Sigismund, ber bas menschliche Befen auf Erben symbolifirt, stellt sich uns von zwei Seiten bar: einerfeits als ber Mensch, der bloß den groben Trieben der Materie, den verkehrtesten Instinkten, ber Sinnlichkeit ber Leibenschaft folgt; andererseits als das Wesen, das schon vernünftig denkt, inbem es aus einer flüchtigen Scene, ber es im Traume bei= gewohnt zu haben vermeint, die Eriftenz der übrigen Menschen, die es damals kennt, beducirt; als ein Wefen, das auf sein Bewiffen und seine Bernunft hort, seinen Geist erweitert, sich von seinen Frrthumern befreit und sich ben Unterschied flar macht zwischen ber Berunft und bem Inftinkt, zwischen dem moralischen und dem materiellen Leben, und bas erkennt, wie vorübergebend die Dauer menschlicher Größe und menschlichen Glückes ift."

Im "Bunberthätigen Magus" zeigt Calberon in der Person des Cyprian, des spanischen Faust, daß das menschliche Wissen, das in seinem Studium die Wahrheit durchsschimmern sah, nichts ist, wenn es nicht der Gnade gewürzdigt wird, diesen Strahl slüchtigen Lichtes zu benutzen; und in der sympathisch=idealen, von Gott begnadeten Gestalt der Justina zeigt der Dichter, daß, wo die Gnade dem Menschen zur Seite steht, es des Wissens nicht bedarf, um sich zum Himmel zu erheben.

Merkwürdigerweise sinden sich Faustmotive auch noch in

anderen Schöpfungen Calderons. So ist z. B. "El Josef de la mujeres" der weibliche Faust.

Bu bemerken ift noch, daß Calberon mit genauer Erwägung des Inhalts jeder Scene in tunftreicher Abwechselung bald die Romanze (die trochäischen Reihen mit Affonanz ber Endvokale im 2., 4., 6. Bers u. f. w.) anwendet, bald bie Redondille (oder vierzeilige Strophe, in der der 4. Bers auf ben 1., ber 3. auf ben 2. reimt), balb die Quintille (ober fünfzeilige Strophe mit verschiedener Reimstellung) und die Decime oder Espinele (paarweise Verbindung der Quintille zu einer zehnzeiligen Strophe), bald die Oftave, bas Sonett, die Terzine, die Lira (ober fechszeilige Reimstrophe, von deren abwechselnd drei- und fünffüßigen Namben die vier ersten Areuzreime haben, die beiden letten dagegen miteinander reimen), die Silva (b. h. eine Mischung drei= und fünffüßiger gereimter Jamben ohne Strophenabtheilung), die Endechas ober dreifüßigen Trochäen mit Assonanzen in jedem zweiten Bers, und die durch das Band der Affonanz zusammengehaltenen Anacreonticas oder Jamben von sieben Auch finden sich in den Calderonianischen Dramen letras oder Themas mit bazu gehörigen Gloffen und als Gefänge eingestreut die älteren national = spanischen Lieder= formen.

Sett aber müffen wir endlich von den erhabensten Schöpfungen des calberonianischen Genius, von seinen Autos sacramentales sprechen. Die eucharistischen Poeme, die Autos sacramentales, welche das Mysterium der Mysterien, das Wunder der göttlichen Liebe, die Transsubstantiation, verherrlichen, sind die eigenthümlichste und zaubervollste Erscheinung der spanischen Poesie, die duftigste Blüthe der dramatischerkligisen Kunft, die wunderbarste Gestaltung der

bramatischen Poesse Spaniens. Schon von Alters her, seit ben Dichtungen bes Villena, Marqués de Santillana und bes Juan de Mena, war die Phantasie des Spaniers mit allegorischen Gestalten vertraut, und mit solchen sind ganz die nationalsten Schöpfungen des spanischen Geistes, die Autos sacramentales, erfüllt. In ihnen erscheinen als allegorische Figuren dalb die Eigenschaften Gottes, bald die Symbole der Kirche, die Religionen, die Länder und Bölker der Erde, die menschlichen Tugenden und Laster, die Elemente, die Jahres und Tageszeiten, die Naturprodukte, des sonders die Aehre und die Rede, die das Brod und den Wein sür den Tisch des Herr liesen; und in diesen Autos werden selbst die historischen Personen allegorisch.

Don Eduardo Gonzalez Pedroso hat die vorzüglichsten Autos zusammengestellt in dem Werke "Autos Sacramentales desde su origen hasta fines del siglo XVII." Lope de Bega und Baldivielso cultivirten diese Gattung symbolischer Poeme, deren Anfänge uns in den Autos des portugiesischen Dichters Gil Bicente begegnen. Aber Calderon machte sie erst zu wahrhaft theologischen Dramen und gab ihnen jene Gedankentiese, jenen Reichthum, jene Feinheit sinnbildlicher Beziehungen, jene Weitht, jene heilige Gluth, die sie zum Herrlichsten erhebt, was die christliche Mystik geschaffen. Und in der Bollendung, die der Meister der Allegorie, der priestersliche Sänger, um die Mitte des 17. Jahrhunderts den Autos verliehen, diente er dem Moreto zum Muster.

Die Autos wurden ursprünglich in der Kirche, dann aber auf Gerüsten (carros) im Freien aufgeführt und erstreuten sich beim spanischen Bolke der größten Berehrung. Auch selbst in ihnen sehlte die "lustige Person", der Gracioso, nicht.

Lorinser hat die Autos des Calderon und Ludwig Braunfels das tiefsinnige calderonianische Auto "La Cena de Baltasar" (das Festmahl des Belsazar) meisterhaft überstragen.

Welch' eine Fülle von Gedanken bietet die lange Reihe ber von biblischem Geist durchdrungenen allegorischen Loeme bes heiligen Dichters bar, ber felbst die Gestalten ber Mythologie zu genialen Analogien benutt und kühn gemig war in bem Auto "El Verdadero Dios Pan" ben fabelhaften heidnischen Gott Pan mit bem mahren Gott, ber sich uns selbst im Brobe (Pan) gibt, zu vergleichen! Kühn ift auch bie Assimilation, die er in seinem Auto "Psiquis y Cupido" wagen durfte, indem er Cupido als den Erlöser darstellt. ber in seinen Sanden den Relch und die geweihte Sostie trägt. Als Mufter ber Autos, Diefer wunderbaren Mischung von Dichtung, Scholaftik und Theologie, möchte ich vor Allem das philosophische "Lo que va del hombre à Dios", bas eine phantaftische Scene à la Holbein enthält, "El Divino Orfeo", "El Gran Teatro del mundo", bas an bie alten Tobtentänze erinnert. "El Pintor de su deshonra" und "La Vida es sueño" hervorheben; bann "A Dios por razon de Estado", "El Tesoro escondido", "El Gran Mercado del mundo"; bie biblischen "Mistica y Real Babilonia", "Las Espigas de Ruth", "La Siembra del Señor", bas ebenso wie das von Ruth die Parabel vom heiligen Sämann enthält: Quien hallará mujer fuerte?, das sich auf Deborah als das starke Weib bezieht; El Arbol del mejor fruto". "La Serviente de metal", in welchem Moses er= scheint; "La Primer flor del Carmelo", in welchem Abigail vorgeführt wird; "Los Misterios de la Misa", "La Devocion de la Misa", "No hay instante sin milagro", "El

Sacro Parnaso", "La Humildad coronada por las plantas", "La Viña del Señor", "Los Alimentos del hombre", "La Nave del Mercader" unb viele anbere.

Mit 81 Jahren schrieb Calberon noch das romantische Auto "Amar y ser amado y Divina Filotea."

Wenigstens den Inhalt eines Autos möchte ich dem Lefer vorführen. Ich wähle das erhabene Auto, das ein wahres Boem: "El Divino Orfeo." Welch' eine wunder= bare Analogie begegnet uns hier! Orpheus wird vom genialen Dichter zum allegorischen Vertreter bes Schöpfers aller Dinge gemacht! Auf einem schwarzen Schiff, beffen Steuermann ber Neid, erscheint als Corsar der Fürst der Finsterniß auf ben schwarzen Gewässern des Lethe, um die menschliche Natur, die noch nicht geboren, beren fünftige Geburt er aber voraussieht, in seine Gefangenschaft zu bringen. Plötlich doch ich kann nicht besser den Inhalt des Autos als mit den Worten Schack erzählen — "plötlich bricht von oben eine sanfte Musik in das Reich des Schreckens hinein. Man er= blickt eine himmelskugel und in ihrer Mitte ben göttlichen Orpheus, eine Leper in der Sand haltend, zu seinen Füßen bie sieben Tage und die menschliche Natur, in Schlaf versunken. Orpheus beginnt zu singen und weckt durch seine Stimme die Schlummernden. Der erste Tag erhebt sich, eine Facel in der Sand haltend und die Nacht erleuchtend, der zweite die Gewässer von den Festlande theilend, der dritte Blumenfranze und Früchte tragend. Zulett ichlägt die menschliche Natur die Augen auf und kniet dankend vor dem Schöpfer nieber, ber fie aus bem Nichtfein ins Sein gerufen; ber göttliche Orpheus überträgt ihr die Herrschaft der Erde und ergibt sich dann in den Armen des siebenten Tages der Rube. Die himmelstugel schließt sich wieder. Der Fürst

ber Finsterniß hört in ohnmächtiger Buth, wie bie neuge= borene Schöpfung die menschliche Natur durch ein Loblied feiert, ruft den Fährmann Charon und überträgt ihm die Berrichaft über die ichwarzen Gemäffer, mit dem Befehl. Reinen hinüberzulassen, ohne ihn seiner Herrschaft zu unter= Er selbst nimmt eine Verkleidung an, in welcher er die Menschheit zu verführen hofft. Man wird in das Paradies verset, wo die sieben Tage sich unter Gesang und Tanz des neuen Seins erfreuen; die menschliche Natur tritt bingu und ermahnt fie, ihres Schöpfers nicht zu vergeffen. worauf Alle eine Symne zum Lobe des Bochften anftimmen, bie an Schwung und Erhabenheit mit ben schönften ber Pfalmen wetteifert. Unter sie mischen sich der Fürst der Finsterniß und ber Neid in Gartnertracht, und es gelingt ihnen, die menschliche Natur zu bethören; fie läßt sich von ihnen bei Seite führen und zum Genuffe des verbotenen Apfels überreden. Raum hat fie davon gekoftet, so wird fie von namenlosen Schmerzen befallen und klagt, daß die ganze Schöpfung vor ihr umgewandelt sei; die Tage ziehen an ihr vorüber, aber der eine trägt statt der Facel ein Flammenschwert, der andere ftatt der Blumen Difteln und Dornen, und hinter jedem folgt ber Reid in vervielfältigter Geftalt und in bem schwarzen Mantel ber Racht. Die menschliche Natur finft, von Jammer überwältigt, ohnmächtig zu Boden, und der Fürft der Finfterniß bemächtigt sich ihrer, sie in sein stygisches Reich fortschleppend. Da tritt der göttliche Orpheus auf, hört von ferne die Schmerzensrufe der Unglücklichen und beschließt, fie zu befreien. Man sieht ihn in bas Reich ber Finsterniß binabsteigen, eine mit bem Areuz geschmudte Barfe tragend und süße Lieber singend. Charon verweigert ihm den Ueber= gang, der keinem Lebenden verstattet werde; Orpheus ruft: "So töbte mich, ich fterbe freiwillig!" und Charon gibt ihm ben töbtlichen Streich, finkt aber zugleich felbst sterbend nieder, indem er ruft: "So liegt der Tod besiegt zu beinen Füßen; schreite nun über meine Leiche hinweg in das finftere Reich!" Der himmlische Seld klagt: "Mein Gott, mein Gott, so haft bu mich verlassen!" während ihn der Todesnachen an's jenseitige Ufer trägt. Donner, Blit und Erdbeben. Die Tage eilen jammernd herbei, indem sie den sechsten (ben Freitag), ber ohnmächtig zu Boben gefunken ift, umringen; plöglich aber werden ihre Rlagen durch einen Freudenruf unterbrochen. Orpheus kommt in dem schwarzen Nachen, auf deffen Maste ein Kreuz ruht, zurud und fingt: "Deffnet, ihr Aufenthalte ber Trauer, die Riegel und Schlöffer eures duftern Rerters!" Ru seinen Füßen schmiegt sich der besiegte Tod, hinter ihm aber folgt Euridice, die befreite menschliche Ratur, in einem anderen Schiffe, auf welchem ber fünfte Tag (Donnerstag) bas Satrament spendet. Unter Freudengefängen der Erlöften gleiten dann die beiden Fahrzeuge dem Aufenthalte des ewigen Friedens entgegen."

Am 25. Mai dieses Jahrs wird in den festlich geschmücketen Straßen von Madrid wieder ein Auto Calderons zum Himmel schallen. Jum Sänger selbst aber, der in den Wohnungen des Friedens weilt, möge die Dichtung dringen, die ihm sein begeisterter Bewunderer, der priesterliche sevillanische Dichter Francisco Rodriguez Zapata, geweiht!

Der Autor hat mir dieselbe soeben für dies Büchlein gesandt, und theile ich sie hier nicht bloß im Original, sondern auch in meiner Uebertragung mit:

#### A Calderon.

#### Romance.

Nadie pudo emular su luz brillante Entre tanto rival. D. M. J. Quintana.

A orillas del Manzanares Naciste en dichoso dia, Para ser entre sus hijos La antorcha más peregrina, Para extender por el mundo Sus ráfagas nunca vistas De la dramática escena En las esferas más limpias. Eres en ellas un astro, Que en órbita inmensa gira, Y en la noche de los siglos, Ni se amengua, ni se eclipsa. ¿Quién felíz podrá alcanzarte En los espacios, do brillas Con los albores del genio Y con su potencia activa? ¿Quién á las altas regiones Que portentoso dominas, Hasta oir del almo Coro Las misticas armonías? Tus Autos sacramentales Solemnes lo preconizan,

Del más encumbrado trono Lanzando centellas vivas. Nadie ensalzó la pureza, La hermosura de Maria, Cual tú en la Hidalga del Valle, Flor del Carmelo bendita.\*) Si de Belen nos conduces\*\*) A las nevadas colinas, Para cantar elocuente Del Salvador la venida; Más claros lucen los cielos, Toda la creacion se anima, Vistese el campo de flores Con fragancias exquisitas: A bandadas por los aires Más dulces las aves trinan, Y mayor encanto ofrece De la aurora la sonrisa: Pára su curso el torrente, Pára el arroyo sus linfas, Y absortos los anchos mares Su bravo furor mitigan. Colmo del amor eterno. La Sagrada Eucaristia Nos presenta en luz velada Tu Devocion de la Misa: Y del Señor en la Siembra, Cual fruto de aúreas espigas,

<sup>\*) &</sup>quot;La primer Flor del Carmelo": Auto sacramental.

<sup>\*\*) &</sup>quot;En el Mayor dia de los dias" y en otros varios Autos.

Tan angélico alimento, Fuente de salud y vida: De Dios el pan verdadero, Donde encuentra sus delicias El que, por la fé guïado, Amoroso lo reciba. Si en el campo de la historia, Aguila caudal, te fijas, ¿Quién secundará tus vuelos? ¿Do hallarémos quien te siga, Ya al trazar de las naciones Las imponderables dichas O ya en menudos escombros Sus espantosas ruinas?\*) ¿Quién, si con pincel valiente Héroes preclaros nos pintas, Desnudando el fuerte acero En provechosas conquistas? ¡Oh Constantino y Éraclio! Sus hechos aun electrizan Los corazones, do el fuego De la Religion se anida. ¡La Cruz, la cruz redentora, Por el musulman cautiva, Y por ellos exaltada Con magestad inaudita! "Iris de paz interpuesto Entre las supremas iras Y los delitos del mundo."

<sup>\*) &</sup>quot;La Torre de Babilonia": Auto sacramental.

Del triunfo mayor Insignia. ¡La vida es sueño! dijiste, Y tu acento repetía Con emocion temblorosa La humana raza dolida. ¡La vida es sueño! Y la muerte, Blandiendo letal cuchilla, Desde el oriente al ocaso Torva clavaba su vista. ¡La vida es sueño! Y los cetros I las coronas caian Como en otoño las hojas Que arrastra el viento marchitas, Al par de falsos placeres Y de ilusiones mentidas. ¡Todo, todo sombra vana, Polvo sutil y cenizas! Al amor puro prestaste Con tus apacibles tintas Tal encanto, que su llama Más blanda y dulce se aviva. Tú embelleces las virtudes, La lealtad y la hidalguía, El patriotismo acendrado, El valor en nobles miras. Tus damas, tus caballeros Vénse por aqueste prisma, Las costumbres conociendo De la edad en que vivias. Maravillanme en tus obras Las tramas mejor urdidas,

De tus planes la grandeza Y la numerosa rima: Ora plácido arroyuelo, Que por vegas se desliza O ya imponente cascada Que ráuda se precipita. Así los pérfidos celos\*) Y los vicios combatias, Cuando pujantes alzaban Con pavor su faz altiva. Siempre las sagradas Musas Te acariciaron propicias, Y con mirtos y laureles Tu docta frente cenian. ¿Qué extraño, pués, que la Iberia, Con tus glorias embebida, Al cabo de luengos lustros Sus homenages te rinda; Y que en tales ovaciones Tu egregio nombre bendiga, Y guirnaldas mil te ofrezca Por su Instituto Sevilla? Sevilla 2 de Abril de 1881.

Francisco Rodriguez Zapata.

<sup>\*) &</sup>quot;El Tetrarca ó el mayor mónstruo de los celos": Comedia.

#### Un Calderon.

#### Romanze.

Bon so vielen Rebenbuhlern tonnte Rieinem strahlenden Licht nacheifern. D. M. J. Quintar

peil bem Tag, ba Du geboren Un bes Manganares Stranbe. Um zu leuchten seinen Söhnen Ms die wunderhellste Facel. Ihren nie geseh'nen Lichtglanz Bu verbreiten durch die Lande In der Bühne allerreinsten Sphären, in ben beil'gen Autos! Du, Du bift ein Stern barinnen, Der in unermegnen Bahnen Rreift und sich in der Jahrhundert' Nacht verfinstert nicht und abnimmt. Wer kann glücklich Dich erreichen In ben Räumen, brin bu ftrahlest Mit des Genius Licht und feiner Allgewalt, der wunderbaren? Wer in jenen Regionen. Wo Du als ein Herrscher waltest Und ben myftisch hehren Klängen Aus dem heil'gen Chore lauscheft? Feierlich verkunden's Deine Autos, die sacramentales,

Funten von dem Throne fprühend, Der am allerhöchsten raget. Niemand pries Marias Reinheit Und ihr jungfräuliches Brangen So wie Du in Carmels Blume,\*) In bes Thales Ebelbame. Wenn Du uns zu Bethlems Sügeln Führest in bem Tag der Tage,\*\*) Um zu fingen mit beredtem Munde des Erlösers Ankunft. Rlarer leuchten dann die himmel, Dann belebt sich neu die ganze Schöpfung und es schmuckt mit Blumen Sich die Flur, die duft'ger prangen; Sußer in ben Lüften trillern Dann die Bogelein in Schaaren, Und der Morgenröthe Lächeln Bietet einen größer'n Rauber. Seinen Lauf hält ein ber Strom und Auch das Bächlein seine Baffer, Und es zähmet seine wilde Wuth das Meer selbst voller Staunen. Ihn, ben Gipfelpunkt ber em'gen Liebe, ftellft im Abendmable Du uns in gedämpftem Lichte Dar und in ber Messe Andacht; Stellft uns bar die himmelsspeise In bes heil'gen Samanns Aussaat Als die Frucht der goldnen Aehren,

<sup>\*)</sup> und \*\*) Titel Calderonischer Autos.

Quell, draus wie das Beil empfahen; Stellst uns bar bes mahren Gottes Brob, wo Wonnen ber erlanget, Der vom Glauben ward geleitet Und der liebend es empfangen. Wenn den Blid auf der Geschichte Feld Du lentft, ein Königsabler, Wer kann Deinem Fluge folgen? Wer, wenn Du der Nationen Glüd. das unaussprechlich, malest. Ober ihren jammerreichen Sturz uns zeigft in Trümmerhaufen?\*) Ber, wenn uns Dein mächt'ger Binfel Helben malt im Ruhmesglanze, Belche nur ber Belt zum Bortheil Ihren Stahl entblößt, ben ftarten? D Heraklius, Conftantinus! Noch begeistern ihre Thaten Alle Bergen, die das Feuer Beil'ger Religion entflammet. D bas Rreuz, Rreuz ber Erlösung, Das ber Mufelmann gefangen, Ward von ihnen aufgerichtet Mit noch nie gefeh'nem Glanze! Rreuz, bas fich als Friedensbogen Bwifden ihn, ben Born ber Allmacht, Stellet und ber Belt Berbrechen, Hehrstes Siegeszeichen prangt es. Es ift Traum bas Leben! riefft Du.

<sup>\*)</sup> In dem Auto: "Der Thurm von Babel."

Und die ganze Menschheit sprach es Nach mit zitternber Erregung. Sprach es nach in tiefem Jammer. Es ist Traum bas Leben! Und vom Aufgang bis zum Niebergange Bohrt der Tod die grausen Blicke, Seine Tobessichel schwang er. Es ist Traum bas Leben! Scepter Fielen und die Kronen sanken, Wie vom Winde fortgerissen Belt im Berbst die Blätter fallen, Gleich erloanen Allusionen Und den Freuden aleich, den falschen. Alles, Alles leerer Schatten, Alles Staub und Alles Asche! Du, Du haft geliehn ber reinen Lieb' mit Deinen fanften Karben Solchen Bauber, bag noch holber Sich belebt ber Liebe Flamme. Und die Tugenden verschönst Du. Treu' und Ehr' bes Ebelmannes, Tapferfeit in hoben Rielen, Blüh'nde Lieb' jum Baterlande. hieran ftets ertennt man Deine Caballeros, Deine Damen, Und erkennt ber Zeit Gebräuche, Da auf Erben Du gewandelt. Ich bewundre das Gewebe Boller Kunft in Deinen Dramen, Staun' ob Deiner Bläne Hoheit, Ob des Reims, des mannigfalt'gen.

Balb ein sanftes Bächlein ift er, Lieblich gleitend burch die Auen, Balb ein Bafferfall, ein mächt'ger, Der ba fturzt mit wildem Brausen. Und befämpft haft Du bas Scheufal Eifersucht\*), bekampft bie Laster, Wenn gewaltig fie erhoben Schaudervoll das ftolze Antlit. Immer waren Dir die beil'gen Mufen hold und sie umwanden Deine Denkerstirn mit Lorbeer Stets und mit bem Myrthenfrange. Ift's ein Wunder brum, wenn trunken Beut' von Deinem Ruhme Spanien Un bem Enbe langen Zeitraums Seine Hulbigungen barbringt Und in höchsten Ovationen Segnet Deinen eblen Namen Und wenn heute Dir Sevilla Bietet tausende Guirlanden?



<sup>\*)</sup> In dem Trauerspiel: "Eifersucht bas größte Scheusa

# Calderon in Spanien.

Pon

### Dr. Johann Kastenrath.

Mit einem Anhang: Die Beziehungen zwischen Calberon's "Wunderthätigem Magus" und Goethe's "Faust." Von der Akademie der Geschichte in Madrid preisgekrönte Schrift des D. Antonio Sanchez Moguel.

\*



Leipzig, Wilhelm Friedrich.

. . •

# A S. M. el Rey de España D. Alfonso XII.

Cuando miré que el pueblo castellano Al mas noble entusiasmo respondia, Y en fecha memorable enaltecia De Calderon el estro soberano;

Narrar el triunfo á mi nacion, ufano, Quise de aquel, á cuyo genio un dia Homenajes y aplausos ofrecia El elevado espíritu germano.

Si en este libro realizé mi idea, Aceptadlo, Señor: que en el se vea Cual timbre augusto vuestro excelso nombre:

V mostraré con gratitud de nuevo Las nobles pruebas de bondad que debo Al Monarca español de alto renombre.

Colonia, 16 de Noviembre de 1881.

Juan Fastenrath.

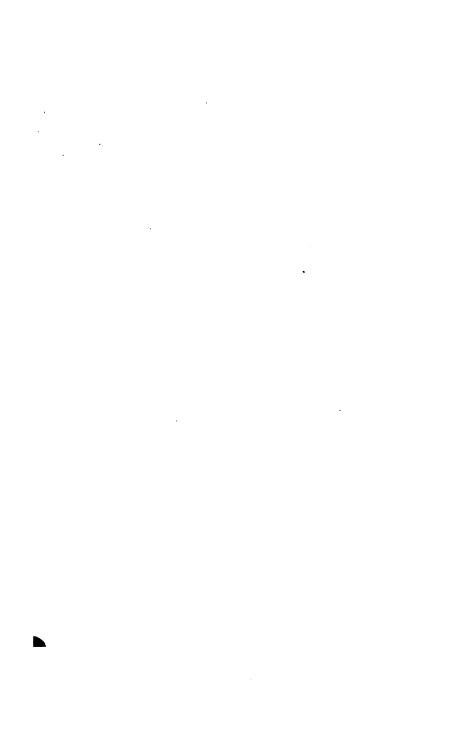

#### 1. Calderon in Spanien.

(Das Calderonfest in Madrid. — Camoens, Calderon und Cervantes.)

Dein gedent' ich, Calderon, Und um Dich zu singen, bet' ich, Denn auch in der Kunst betret' ich Heiligthum der Religion. Ja, ich bet' zu Gottes Thron, Dent' ich beß', was Dir gegeben, Denn durch Deines Geistes Leben Durstest Gott Du so bezeugen, Daß die Kniee der muß beugen, Der zu Dir sich will erheben.

Nach dem granadinischen Dichter Antonio Lopez Muñoz.

Glücklich bin ich, wenn ich begeistert sein barf, und ich barf es sein Angesichts bes wunderbarschönen Festes, mit bem bas Spanien bes 19. Jahrhunderts in den benkwürdigen Maitagen des Jahres 1881 unter den Auspicien eines poesiefreundlichen Königspaares den Spanier des 17. Jahrhunderts geehrt hat, der, in 68 jähriger literarischer Thätigkeit, als Knabe von 13 wie als Greis von 81 Jahren, immer die gleiche Frische, Gluth und Gedankentiese, immer der Dr. Joh. Fastenrath, Calderonseier.

biefelbe Unmuth und ritterliche Art bewahrend, bas Mufterbilb eines driftlichen Dramatiters und nach bem göttlichen Dante bas größte tatholifche Genie mar. In ber Borahnung bes herrlichen Festes, mit bem Spanien am 200. Tobestage feines großen Sohnes eine jahrhundertalte Schuld an Calberon, ben Erften unter ben Beften, ben Dichter, Briefter, Ritter und Philosophen abtrug, burch ben wir beute noch das Spanien vergangener Beiten bewundern, gleichwie wir, Dank ber Asche bes Besuv, noch jest bas römische Bompeji erbliden, sagte Romualdo Alvarez E3= vino, ber General-Sefretar ber Gabitanischen Afabemie: "Europa mußte taub fein, wenn es bas Beräusch biefer Feier nicht vernähme, und unermeglich mußte die Trennung zwischen himmel und Erbe fein, wenn bie Rlange biefes Feftes mit reinstem Rubel nicht borte die bankbare spanische Seele Don Pedro Calderon de la Barca's.... Calberonfest ift bas Auto bes 19. Jahrhunderts, ein gran Teatro del Mundo, \*) ein religiöser Aft ber iberischen Halbinfel, ber jum Dache bas Firmament, jur Leuchte bie Sonne, ein Grab zum Altar und zum Priefter ein Bolt hat." Und ein Portugiese, J. C. Rodrigues ba Cofta schrieb begeiftert für ben Dichter, bem Portugal die Berberrlichung feines Belbenfohnes, bes unglüdlichen Infanten Don Fernando, bes "Principe Constante", verbantt: "Das Centenarium Calberon's muß für Spanien bas fein, mas bas bes Camoens für Portugal war: bie Morgenröthe eines neuen Tages, ber Beginn einer großen hiftorischen Bewegung, die glübende Sehnsucht, den Brimat ber In-

<sup>\*) &</sup>quot;El gran Teatro del Mundo" ist befanntlich der Titel eines der berühmtesten von Calberon's Autos Sacramentales.

telligenz, der Freiheit und des Fortschritts unter den neu= lateinischen Bölkern zu erlangen."

Portugiesische Dichter priesen Gil Bicente und Alsmaida Garett, Lope be Bega und Calberon als die Ecfteine des glorreichen iberischen Theaters, besangen nicht minder den Dichter, dessen letzter Seuszer gleich dem des Schwanen ein Sang war,\*) den großen spanischen Dramatiter Don Pedro Calberon de la Barca, wie den unsterblichen lusitanischen Epiter Luis de Camoens, der seine Seele mit den Worten aushauchte: "Baterland, wir sterben zusammen!" Und aus dem Riesenhymnus der spanischen Dichter, die Calberon in dem Hochgefühl seierten, einen solchen Heros zu besitzen, den man nach einem seiner bewunderungswürdigsten Dramen einen "wunderthätigen Magus", nach einem seiner erhabensten Autos einen "göttslichen Orpheus" nennen könnte, klangen vor Allem die Töne:

<sup>\*)</sup> Wie wir aus ber "Coleccion epistolar" wiffen, welche Don Gregorio Mayans 1734 in Madrid veröffentlichte, ichrieb ber berühmte Don Antonio Solis y Rivadenegra in einem höchst bemettenswerthen Briefe vom 11. Juni 1681: Es ftarb unfer guter Freund don Pedro Calderon, fingend, wie man vom Schwan fagt. benn felbft in ber Gefahr feiner Rrantheit that er Alles, mas er fonnte, um bas zweite Auto bes Corpus zu vollenden, und bann vollendete er's, ober es vollendete es mit ibm D. Melchor be Leon. Man fagt mir, bag basjenige, welches er vollendet, zu ben beften gahlt, die er in feinem Leben gemacht hat, und ich habe biefen Berluft auch mit Rudficht auf unfere alte Freundschaft schmerzlich empfunden und bin jest barüber aufgebracht, daß Riemand unter bem Abel Spaniens seine Erequien feiert, und baber ber Kall eintritt, daß dies die Romödianten besorgen, indem sie hierzu und Bu einer Bredigt Guerra's, bes Trinitariers, Ginladungen ergeben laffen, als bie einzigen Bonner großer Geifter. Beweis genug bafür, bag ber Beifall biefes Lebens fich in Moder vermandelt!"

"Alles in biesem Leben voll Musion und Täuschung ist Traum, nur nicht Dein Ruhm, Sonne bes Dramas, bie vor zwei Jahrhunderten unterging, Genius, ber ob ber Berganglichfeit alles irbischen Glude und in ber Erkenntnig, daß ber Mensch, einem elenden Berbrecher gleich, die Rette unerfattlichen Berlangens tragen muß, burch bie Lippen Segismundo's ben Seufzer ausstieß: Des Menichen größte Schuld ift geboren zu merben!\*) Bielleicht war Dein Leben ein Traum, aber es machte Dein Gefühl, und Dein Gedanke entfaltete mächtig bie Schwingen! Wenn das Leben ein Traum ift, so ift Dein Traum Leben, und ihm ward das Borrecht, im Arm bes Ruhms zu er= machen. Rie hat man ben Tob von ber Freude begleitet gesehen; aber heute, wo bas Baterland bes Tages gebenkt, an bem Du bie fturmbewegte Welt verließeft, um zu bem hoben Sit emporzusteigen, ber Deinem Werthe gutommt, ift das Licht des Firmamentes heller, und es lächeln bie Blumen! Das Leben ist ein Traum, wenn man im Leben bas Unfterbliche vergißt, welches ben Beift entzudt, und ber Traum ift Leben, wenn die Materie im Traume municht vom Unsterblichen absorbirt zu werden! Dein Traum ift bes Baterlandes höchste Ehre und sichert bem Träumer ein . ewiges Erwachen. Du glangeft in ben Unnalen ber Buhne, wie ber zauberische Mond in ber Sommernacht, ber im Arnstall bes Sees sich spiegelt. Du, o Calberon, beffen Genius bas Bergeffen jum Sclaven gemacht, bebarfft ju Deiner Ehre ber Stimme eines großen Boltes nicht, bas heute Dir zujauchzt, ba bas Gewicht zweier Sahrhunderte auf Deine Stirne gefunten, in ber ber Benius glühte, benn Alles ift ein Traum, nur nicht Dein Ruhm!"

<sup>\*) 1.</sup> Aft, 2. Scene, in "Das Leben ein Traum."

Diese Rlänge, Dem geweiht, ber in allen Jahrhunsberten sein Centenarium haben muß, und von bem einer ber gefeiertsten spanischen Dichter ber Gegenwart, Don Ramon be Campoamor, sagte:

"Tan grande fué que ante él todo es pequeño, Un delito el nacer, la vida un sueño." (So groß war er, daß Alles flein auf Erben, Das Leben Traum, Schulb das Geborenwerden!)

Diese Rlänge sind ein Nachhall ber beiben Sonette, bie Don Juan Eugen.o Harpenbusch und Don Juan Nicasio Gallego ber Sonne ber spanischen Bühne, dem Geniuß gessungen, der den schönsten und fruchtbarsten Traum des Lebens geträumt, dessen Leben ber Traum des Poeten und bessen Tod ber Traum des Ruhmes war.

Das Sonett bes Hartenbusch, bes berühmten Mabriber Dichters, bem es ebensowenig wie bem Don Juan Nicasio Gallego vergönnt war die Calberonfeier zu erleben, lautet im Original:

#### Soneto.

Con voz clamaste de pesar profundo Al contemplar la pequeñez humana, "Sombra es la vida, como el sueño vana; Y fantástico sueño el bien del mundo."

Pero brillando tú, claro y fecundo Sol en los cercos de la escena hispana, ¿Cómo ilusion te pareció liviana La fuerza de tu ingenio sin segundo? Tú, desde el envidiado Manzanares Al Arno, al Rhin y al Plata, mereciste Respeto, admiracion, lauros y altares;

Y pues eterna vive tu memoria, Con mas justa razon decir debiste: "Sueño todo será; verdad mi gloria."

Sier meine Uebertragung:

#### Sonett.

Als Du vor's Aug' die Kleinheit Dir gestellt Des Menschenseins, sprach Deiner Stimme Beben: Ein leerer Traum, ein Schatten ist das Leben, Ein Traum phantastisch ist das Gut der Welt!

Doch ba als Sonne Du dem Zauberfelb Der span'schen Bühne hellen Glanz gegeben, Wie konnte Dir als slücht'gen Traumes Weben Erscheinen Dein Genie, Du Geisteshelb?

Du, bem vom Manzanares bis zum Rheine Und bis zum Arno sie, zum Plata zollen Bewund'rung, Ehrfurcht, Lorbeer und Altar,

Da ewig doch Ein Name lebt, der Deine, So hätt'st mit größerm Recht Du sagen sollen: Wenn Alles Traum auch, ist mein Ruhm doch wahr! Das Sonett bes Juan Nicasio Gallego lautet im Driginal:

## En la traslacion

de los

restos de Don Pedro Calderon de la Barca, al cementerio de San Nicolás.

Gloria y delicia de los pátrios lares, ¡Buen Calderon! de tu fecunda vena El copioso raudal el orbe llena Venciendo espacios y cruzando mares.

Difunden hoy tus dramas á millares Las prensas de Leipsick, los oye Viena, Y hasta en las playas bálticas resuena El cisne del modesto Manzanares.

¡Oh hispana juventad! Si al árduo empeño De hollar del Pindo la sublime altura No te alentare porvenir risueño,

Esa pompa, ese mármol te asegura Con muda voz, que si la vida es sueño, Siglos de siglos el renombre dura.

Auch biefem Sonett moge meine Ueberfetung folgen

Bei der Uebertragung der Ueberreste Don Pedro Calderon de la Barca's zum Friedhof von St. Nicolaus.

Der hochberühmt am heim'ichen Herb gesessen, D Calberon, ich seh' ben Raum bezwingen Die Fluthen Deines Geistes, sehe bringen Durch Meere was Du sangest unvergessen! Es bruden Deine Dramen Leipzigs Pressen Zu Tausenden, es höret Wien Dein Singen, Das selbst an balt'schen Usern muß erklingen, Der kleine Manzanares freut sich bessen!

O span'sche Jugend, wenn zu dem Bestreben, Zu Pindus' steiler Höhe Dich zu wagen, Dir nicht der Zukunft Lächeln Muth mag geben,

Wird biefer Komp Dir, biefer Marmor fagen Mit stummer Stimme, baß, wenn Traum bas Leben Wird burch Jahrtausenbe ber Ruhm getragen!

Die britte ber Poesien aber, bie vor bem Säcularfes Calberon's in Spanien gedichtet worden, ist folgende Grab schrift, von Francisco Martinez de la Rosa geschrieben:

#### Epitafio.

Sol de la hispana escena sin segundo Aquí Don Pedro Calderon reposa: Paz y descanso ofrécele esta losa, Corona el cielo, admiracion el mundo.

Dies lautet in meiner Uebertragung:

#### Brabschrift.

Hier ruht, ber Sonne sonder Gleichen war Der span'schen Buhne, Calberon's Gebein:

The bringet Frieden dieser Leichenstein,
Der himmel urd..., die Welt Bewund'rung bar. \*)

<sup>\*)</sup> Ober: Der himmel Kro.:e, Preis ? .. dar.

Bare es ihm, ber im hinblid auf feine Berte mit mehr Recht als ber lateinische Dichter von fich hatte fagen tonnen: "Non omnis moriar"; ware es ihm, bem Fürften ber spanischen Dramatiter, an feinem Satularfest verflattet gewesen, ein zweiter Lagarus, die Gruft zu verlaffen, mit welch tiefem Staunen hatte er alle Rreise feines Baterlandes von dem Ginen Gedanken erfüllt gesehen, ihn, eine der hellften Leuchten ber fpanischen Literatur, bas Symbol bes fpanischen Nationalgenius, ben Dichter zu ehren, ber, um mich eines Ausbrucks bee Brofessors ber fpanischen Literatur an ber Universität Granada, Don Leopoldo Equilag y Danguas, au bedienen, "die corrales de comedias \*) und die öffent= lichen Plate Spaniens in eine große Atabemie verwandelte, in welcher in ber Form bramatischer Katechismen bem Bublikum zeitweise Lektionen bogmatischer Theologie, icholaftischer Philosophie, beiliger und weltlicher Geschichte, ber Symbolit und ber Mythologie, ber Soflichfeit und be3 feinen Un= ftandes, ber Bolitit und ber Moral, ber Grammatit und Rhetorif gegeben murben."

Drei berühmte Söhne bes 1%. Jahrhunderts: Camoens, geboren 1525; Cervantes geboren 1547; Calberon, gesboren 1600, stellen in ihren Werken ben Geist und die Seele ber iberitzen Halbinsel dar. Dem portugiesischen Bolke war is beschieden, den Reigen der iberischen Säkularsfeste zu eröffnen, indem es den 300. Todestag des Luis de Camoens feierte, dessen episches Gedicht Os Lusiadas die Geschichte nicht bloß Portugals, sondern der ganzen Halbsinsel bis zum ruhmreichen Unternehmen Basco de Gama's poetisch verherrlicht.

<sup>\*)</sup> Die corrales de comedias (Schauspielhofe) waren Sofe, an benen bie hinterfeiten verschiebener Saufer zusammenftießen.

Die Camoensfeier in Lissabon im Jahre 1880 aber war die Wiege des Calderonfestes in Madrid im Jahre 1881, und aus dem großartigen Calderonfeste möchte der, welcher zu demselben den ersten Impuls gegeben, der begeisterte spanische Schriftsteller Don Luis Bidart eine würdige Cervantesfeier hervorgehen sehen. Sind doch diese drei Riesengenien, deren Ramen die Jahrhunderte in Marmor und Erz schreiben, die ersten Iberiens und singt doch Rasael Araujo p Prádanos in einer spanischen Decime mit Recht, die ich also verdeutsche:

Dich, Iberien, o Matrone,
Sah ber Erbkreis staunend an,
Da zwei Welten unterthan
Waren Deiner stolzen Krone!
Daß von Bone Du zu Bone
Strahlest auf dem Herrscherthron,
Beig' die Beichen nur, die hoh'n,
Die im Schild Dir unverloren,
Daß Cervantes Du geboren,
Campensund Calberon!

Bon diesem Dreigestirn der spanischen Poesie sagt José Navarrete:

Bum Schwerte balb und balb zur Feber greifend, Ein Camoens, ein Calberon, Cervantes, Stellt dar in Werken, die unsterblich leben, Die Größe wie den Wahn des Vaterlandes.

Calberon und Cervantes! Beibe haben in Riefenschöpfungen bas Spanien ihrer Zeit dargestellt. In dem bittern Lachen des Cervantes wie in dem finstern Ernst Calberon's empfindet man die letten Zuckungen des Kolosses, der unter bem Gewicht seines Auhmes und seiner Berirrungen, feiner Lafter und feiner Tugenben zu Boben fant.

Der große Epiter Campens, ber große Dramatiter Calberon, beffen Dichter-Individualität vor bem nationalen Gebanten feiner Schöpfungen gurudtritt, und Cervantes, ber Berfasser bes Don Quijote, biefes epischen Gebichtes in Brofg, find einander ungemein abnlich in ihrem Entschluß von ber Aula zum Solbatenstand überzugehen, in ihren Lebensschichfalen, in ihrer Armuth, in ihren Leiden und in ber epischen Tenbeng ihrer Dichtung, und mit begreiflicher Ungedulb möchte ber Cervantift Bibart, ber die Seele bes Calberonfestes gemesen, bas Centenarium bes populärsten aller Schriftsteller ber pprenäischen Salbinfel, bes unfterblichen Cervantes, dem bes Calberon naberuden und bes= halb nicht erst ben 300. Todestag bes "Manco de Lepanto", bas Sahr 1916, abwarten, benn bann tonnte vielleicht bie löbliche Sitte ber Satularfeste nicht mehr bestehen, und ber im Leben fo ungludliche Cervantes, ber es nach bem Urtheil ber meisten Madriber Schriftsteller und bes Bortugiesen Teofilo Braga querst verdient von ber gangen iberischen Nation gefeiert zu werben, hatte noch Unglud über bas Er schlägt baber vor, icon 1884 eine Grab hinaus. große Cervantesfeier zu begeben, benn bann merben es 300 Jahre, bag bie Galatea erichien, und bag Cervantes, ber bis bahin ber Manco de Lepanto, ber Gefangene von Argel, ber Beteran bei ber Ginnahme ber Infel Tercera gewesen, in bas literarische Leben eintrat. Db bie 3bee Bibart's Unklang finden wird, ober ob die fpanische Nation es vorzieht, ihre gange Rraft aufzusparen für bas Sahr 1892, bas große Centenarium bes Columbus, bas Fest ber Entbedung von Amerita, (eines Greigniffes, bas in ber

weltlichen Geschichte seines Gleichen nicht hat und in ber religiöfen, wie Don Juan Balera fagt, nur verglichen merben fann mit bem Tag bes Sinai, an bem Mofes mit ben Gesetsestafeln berabstieg, mit bem Tag, an bem Sabianumi von Rapilavaftu floh, mit bem Tag, an welchem Mahomet aus Metta floh, und mit bem Tag, an welchem Jesus auf bem Ralvarienberg ftarb) weiß ich nicht. Das aber weiß ich, daß Spaniens Ehre nach ber glanzenden Apotheofe Calberon's auch die des Cervantes erheischt, und daß, wenn auch für den Dichter des Dramas "Das Leben ein Traum" bie Gine Schöpfung bes Segismundo mehr Werth bat als alle Denkmale, bas Bolk, bas ihn mit Stolz ben feinen nennt, boch burch biefe Dentmale und Apotheofen fich felbft ehrt, indem es der Poesie ihren Tribut gollt. Von ibr fagt Francisco Bereg Chevarria: "Die Poefie ift für die Seele mas die Sonne fur die Erde: fie erleuchtet und vericont fie. Mag es die Reichen immerhin ichmerzen, Die Dichter find die bezorzugten Wefen der Erde. Ihr mirtliches Bermögen ift größer. Seht Guch an, mas Calberon und mas Rrofus ber Welt hinterlaffen haben und vergleicht. Das Bermächtniß eines Buches ift oft mehr werth als bas Bermächtniß einer Belt. Bon Umerita haben wir etwas, was uns bas Schicfial niemals entreißen fann: bie Araucana von Ercilla. Niemand weiß, wie weit mit ber Reit Die Ranonen reichen werben, aber mit Beftimmtheit weiß man, daß sie nie so weit reichen werben wie eine Ree. muß weinen, wenn man an ber Berechtigfeit auf Erben zweifelt. Aber wenn man die prunthafte Figur bes großen Conde-Duque de Olivares neben ben bescheibenen Calberon ftellt, fo muß man lachen und an bie Gerechtigfeit bes Simmels glauben."

Wie sehr die Spanier Cervantes lieben, mag man daraus entnehmen, daß der trefsliche Novellist J. Ortega Munilla im Madrider "Imparcial" schrieb: "Das Festcomité der Calberonseier hat den guten Entschluß gefaßt, den historischen Festzug am 27. Mai nicht an der Statue des Cervantes vorüberziehen zu lassen. Diesen Gedanken hat ihm das Gewissen Spaniens eingegeben."

Als Deutscher aber freue ich mich unendlich, daß Calberon, diese Ceber des Libanon, die sich gen Himmel erhebt, jest in Spanien geehrt worden, ward er doch zuerst in diesem Jahrhundert von Deutschen gewürdigt, und gerne theile ich hier mit, was Gonzalez Serrano über Calberon und Goethe sagt, nachdem er die Stellen aus dem "Bunderthätiges Magus" (3. Att, -21. Scene):

> Cipriano: porque á saber llego Que, sin el gran Dios que busco, Que adoro y que reverencio, Las humanas glorias son Polvo, humo, ceniza y viento. (Epprian: weil ich jeho es erfahren, bah ohn' ben Gott, ben ich suche und vor bem ich niederfalle, aller Ruhm ber Menschen ist Staub und Rauch und Wind und Asche).

den Worten aus dem 5. Aft von Goethe's Fauft gegen= übergestellt:

Ja! biesem Sinne bin ich ganz ergeben, Das ist ber Weisheit letzter Schluß; Nur ber verbient sich Freiheit wie bas Leben, Der täglich sie erobern muß.

Gonzalez Serrano fagt barauf: "Die großen Genien (und Calberon ift es ohne Ameifel) find Genien ihrer Beit ober ber Ewigkeit, nationale ober menschliche. Calberon ift ber Dichter seiner Reit und national; er bat fich bas Ibeal feiner Beiten, bas tatholische Ibeal, fr affimilirt, bag er es jum Mart und inneren Nerv aller feiner Schopfungen macht, bag er beshalb für Staub, Rauch, Afche und Wind Alles erklärt, was nicht ift, lebt und athmet im Ratholicismus. - Goethe, ein Dichter, ber Calberon nicht an Benie übertrifft, überragt ihn an Conception und Transcendeng: er ift Dichter aller Beiten, er ift menschlich und erklärt zum Lebensgeset Sandlung und Rampf. von Beiben hatte Recht? Wer von Beiben gibt ben Schlüffel bes Rathfels? Beibe merben es miffen, bort in ber erhabenen Region ber Ewigkeit; wir Lebenden konnen faum, Reber nach feinen Reigungen, etwas von bem ahnen, . mas die von Beiden geahnte Wahrheit einschließt, ba die gange und volltommene Wahrheit erft bas Schidfal offenbaren muß, bas in bie Nebel und Salbichatten bes Runftigen gehüllt ift, welches bie Bufunft bes Menschen und ber Menschheit verbirgt."

Calberon, für den der Porticus des Grabes zur glänzendsten Apotheose geworden, ist die lebendigste Inkarnation des spanischen Genius, jenes Genius, der seine Karabellen an die Gestade von San Salvador trug, der, von Magallanes geführt, die Meere des Ostens durchschiffte, der den Halbmond in den Staub darniederwarf und den Mauren aus dem paradiesischen Granada vertrieb, der die Schiffe in Neu-Spanien verbrannte und das Banner der Civilisation in Peru und am La Plata auspslanzte. Das Fest zu Ehren Calberon's hat den spanischen Charakter in seinem vollen

Glanze gezeigt; es hat bewiesen, daß dem großen Dichter die Macht innewohnt, den Willen Aller zu edlem Bezeinnen zu einen. Und wer wollte noch am spanischen Bolke zweiseln, wenn er es eins sieht im Denken, Fühlen und Handeln, wenn er sieht, daß es einen Helden seiner Geschichte seiert, der seinen Auhm nicht den Wassen, nicht dem Stolz der Macht, nicht der Herrschaft der Gewalt verdankt, sondern der Begeisterung, mit der Gott ihn erfüllt, und dem schöpferischen Keim, der in seinen Werken liegt? Spanien hat sich durch die Erinnerung an ihn, seinen Schutzeist, erhoben, der zu ihm spricht: "Steh' auf und wandle! Sei das Baterland der Intelligenz und Du wirst groß sein, sei das Baterland der Seele und Du bist ewig!"

Ich aber bachte an die Worte bes großen patriotischen Sängers Quintana in seiner Tragodie "Pelayo":

Rein Baterland gibt's, Beremundo? Trägt es Richt in dem Busen jeder gute Spanier? Es athmet unaushörlich in dem meinen: Der Bäter Religion, die hocherhaben, Der Bäter Sitten, Sprache, heilige Gesetze, Sie haben einen Altar hier, den rein bewahren Ich werd' zu allen Zeiten. \*)

<sup>\*)</sup> hier ber fpanische Text, ben ich oben in meiner Ueberfetung wiedergegeben:

<sup>¿</sup>No hay patria, Veremundo?¿ No la lleva Todo buen español dentro del pecho? Ella en el mio sin cesar respira: La augusta religion de mis abuelos, Sus costumbres, su hablar, sus santas leyes Tienen aquí un altar que en ningun tiempo Profanado será.

Der berühmte spanische Rritifer im ersten Drittel biefes Jahrhunderts, Larra, gedachte in einem feiner beften Artitel ber vielen Fälle, in benen Europa ben spanischen Boden zu feinem Ringplat gemacht, benn bier haben Rom und Karthago ihren jahrhundertlangen Rampf entichieben; hier stritten acht Jahrhunderte hindurch bas Rreug und ber Salbmond; hier verwundete der englische Leopard ben gallischen Raiferabler und half bem spanischen Leu bie Belt von der napoleonischen Militärherrschaft zu befreien. Man follte baber, meint Larra, auf bem vermüsteten spanischen Boben eine Fahne aufpflanzen, auf ber man bie Worte laje: "Bier mar bas Schlachtfelb!" Aber nach ben literarischen, wissenschaftlichen und Bolksfesten bes Centenariums Calberon's, die in Madrid vor ben Bertretern von Europa gefeiert murben, mußte bie Inschrift, ehrend für Spanien, lauten : "Bier mar bas Turnier bes Beiftes! Bier mar ber öffentliche Tribut, ber bem Benius bargebracht murbe, beffen Siege tein Blut toften und ber ber gangen Menschheit angehört!"

An diesen Festen, deren Erinnerung die Zeit nicht auslöschen wird, da sie stets ein Echo sinden werden in den spanischen Herzen, habe ich theilgenommen als Bersteter des "Allgemeinen Deutschen Schriftsteller-Berbandes" und des "Literarischen Bereins in Stuttgart". Ich habe dieselben bereits kurz in dem ersten Heft der Zeitschrift: "Auf der Höhe" (vom 1. Oktober 1881) beschrieben. Aber ich will sie hier aussührlicher schildern, zur Genugthuung der Nation, die durch den Mund der beiden Schlegel und Böhl von Faber's die Größe Calderon's den eigenen Landsleuten dessellen werkündet, und dem Bolke zur Ehre, das für seine großen Söhne das Emblem der Dankbarkeit

rein halt und das wie auf Cervantes, ben Romandichter ohne Gleichen, stolz sein barf auf Calberon und die unsunterbrochene Galerie großer dramatischer Autoren, auf das gewaltige Repertoire seiner dramatischen Schöpfungen, ein lebendiges Denkmal der Jbeen und Gefühle, der Trasditionen und Sitten der spanischen Nation.

Und mit Carlos Coello rufe ich in Bezug auf Calberon aus, beffen Gestirn im Often aufging, als bas bes Lope be Bega nach glorreich vollendeter Mission im Besten untergegangen:

Unter seines Geistes Bann'
Steht die Welt, ruft tausendtönig: Lope war der Bühne König, Calberon ist ihr Tyrann! Seinen Strom ergründen kann Die Kritik doch nimmermehr: Wenn das große weite Mer Seine Fluth beginnt zu heben, Ward nur Hauch der Welt gegeben, Unzustaunen, was so hehr!

Und ich spreche mit Marcos Zapata vom Dichter, beffen Jbealismus ein Protest gegen ben Berfall bes Bater- landes, ein Sehnen nach zukunftiger Größe, ein civilisato- rischer Gebanke war:

Charafter in jedem Profil, Boem in jeglichem Plan Und Muth zu erhabenem Ziel, Grabstichel der Federkiel, Die Seele gleich dem Bulkan. Licht, Farbe und Harmonie, Gebanken und Leibenschaft Und Ströme von Poesie, Eine Welt von Philosophie Ist Calberon und seine Kraft!

Nicht leugnen darf ich jedoch, daß ebenso wie nach Unfict vieler Madrider Schriftfteller mehr als Calberon Cervantes die Sulbigungen ber gangen Ration verbient hätte, auch bem Lope be Bega als Dramatifer von einigen ipanischen Schriftstellern (3. B. Don Bentura be la Bega) ber Borgug vor Calberon gegeben wird, und bag Don Juan Balera nicht bloß Lope be Bega, ben Gründer bes spanischen Theaters, sonbern auch Tirfo, der bisher ftets nur als ber Dritte in ber Sierarchie ber fpanischen Dramatifer betrachtet murbe, über Calberon ftellt. So saat der eben ermähnte Balera in feiner Studie über Don Bentura be la Bega, ben Autor bes Dramas: "El Hombre de mundo" und der Tragödie: "La muerte de César": "Lope ift Epifer, Lyrifer und Dramatifer zugleich; feine Befühle und Leibenschaften sind menschlicher: es find bie aller Zeiten und nicht wie bei Calberon ein treuer Spiegel ber Gefühle und Leibenschaften eines Reitalters, in welchem ber große Sinn ber Spanier, auf ein foloffales Unternehmen gerichtet, eine biefem Bolt zu erclusiv eigenthumliche Rultur erzeugte, in ber uns, wenn wir fie jest auch gang verfteben, boch Manches falich, ungeheuerlich ober wenigstens übertrieben erscheint." Und berfelbe Balera fügt, nachbem er von dem exclusiv tatholischen Gebanten in ben Berten Calberon's gesprochen, ber für bie Manner biefes Sahrhunderts, namentlich wenn fie nicht Spanier find, etwas Erotisches hat, mas ihm bei Einigen, wie bei ben beiben Schlegel, einen besonderen Reiz verleiht, die Bemerkung hinzu: "Oft überzeuge ich mich, daß, wenn Spanien wiederum an Macht und Reichthum so groß würde wie Großbritannien und sich bemühte seine alten Dramatiker zur Geltung zu bringen, die Gestalten eines Lope und Tirso leicht auf das Niveau Shakespeare's oder über dasselbe hinaus steigen würden, wenn auch Calberon unter ihm bliebe, da er später und in einer Zeit größerer Corruption und größeren Verfalles erschien."

Hierauf möchte ich erwiedern, daß das Urtheil über einen Dichter mit den Machtverhältnissen der Nation, der er angehört, gar nichts zu thun hat. Jedenfalls aber hat die spanische Decime des Balentin Marin y Carbonell Recht, die ich folgendermaßen verdeutsche:

Land, in welchem seinen Stahl Einst Guzman im Kampf geschwungen; Dem Belasquez Kuhm errungen Und Murillo's Bilbersaal; Land, dem hohes Ehrenmal Burde von des Kriegs Hero'n, Aus der Gruft die Legion Kannst beschwören du von Riesen: Ihn, Cervantes, hochgepriesen, Lope, Tirso, Calberon!

So will ich benn erzählen von den Calberonianischen Festen, bei denen die spanische Muse des Enrique de Cisseneros selbst eine der gelungensten Schöpfungen des Dichters, den Alkalden von Zalamea, in einer Romanze redend einsführt, die ich hier in meiner Uebertragung folgen lasse:

# Der Alfalde von Zalamea beim Centenarium Calderon de la Barca's.

Bei dem Chrift! nach Zalamea Ist gedrungen das Geräusch
Dieses Festes. Es zu seiern Hab' auch ich mich sehr gesehnt,
Der Alkalde lebenslänglich
Durch den König unsern Herrn,
Doch durch Calberon noch mehr es
Burde, durch des Dichters Werk,
Der als besten der Alkalden
Einen Bauer hingestellt.

Ich repräsentir' bes Bürgers Macht und die Bernunft, das Recht Unterdrückter Bürgersseute Gegen den, der es verlett. Bin Justiz, die ordentliche, Tugend ohne Wappen hehr, Und dem Kriegsmann gegenüber Mis rechtschaffner Mann ich steh'.

Sein Jahrhundert überslügelnd Und die beiden andern selbst, Die ihm folgten, hat Don Bedro Als er mich schuf, wohl geträumt Bon der Festigkeit des Richters, Bon der Gleichheit vor'm Geset, Bon der Kürze des Processes Und der Privilegien End'. Und in seinem Geiste krönend Solchen Fortschritt, hat den Knecht Früh'rer Zeiten er verwandelt In den Mann, der ehrenwerth; Hat's gethan mit diesen Worten, Drin Ihr seine Gluth erkennt: "Wohl dem König Gut und Leben Soll man weihen, doch die Ehr' Ist ein Eigenthum der Seele, Und die hat nur Gott zum Herrn!"

Seine Seele sendet Strahlen,
Bon lebend'gem Lichte!... Glänz'
Hell im Ruhm, Kastiliens Sonne!
Laßt uns rusen ihm zur Ehr'!
Und wer bei so edler Feier,
Wer bei dem erhabnen Fest,
Das geweiht dem großen Dichter,
Bon Begeist'rung nicht entbrennt,
Ist — ich schwör's bei diesem Stabe!—
Ist kein Christ, kein Spanier mehr.

Die Calberonianischen Feste aber, biese Tage bes Gottesfriedens, in benen zwei Namen: Calberon und Spanien Alles beherrschten, haben nicht bloß die Spanier, sone bern alle gebildeten Nationen durch den Mund ihrer Dichter mitgeseiert, und Don Antonio Alcalde Balladares durfte ben hehren Schatten Calderon's mit den Worten begrüßen:

Mira, de pueblos lejanos vienen á ofrecerte flores afamados trovadores de nuestras almas hermanos: suenan los himnos germanos; canta el arpa provenzal, te brindan lauro inmortal á más de la noble Galia desde América hasta Italia, deste el Rhin á Portugal.

(Schau! von fremden Bölkern kommen Dir Blumen zu bieten berühmte Troubadours, unserer Seelen Brüder: es tönen die deutschen Hymnen; es singt die provenzalische Harse; unsterblichen Lorbeer bringen sie Dir außer dem edlen Gallien von Amerika bis Italien, vom Rhein bis Portugal.)

Borüber sind die Calberonianischen Feste, aber das Anbenken an die Sühne bleibt, die in Spanien dem Dichter widersahren, der mystische Harsen vernahm, der den Accent der tragischen Muse zu sprechen wußte und bessen "Luis Perez el Gallego" vielleicht die Originalidee von Schiller's Räubern einschließt; dem Dichter, der, weitentsernt an der Bertreibung der Moriscos mit Schuld zu sein, in "Amar despues de la muerte" und in "La niña de Gomez Arias" diesenigen vertheidigt, die der verbannten Race treu geblieben, und welcher stets den Cultus der Ehre gepflegt, der, wenn er auch Aberglauben und Fanatismus erzeugt, doch im Leben der Bölker Bunder vollbringt.

Borüber ift der historische Festzug, aber jeder Spanier, ber ihm beigewohnt hat, muß stolzer und jest noch mehr sich als Spanier fühlen.

Borüber sind die Feste bes Gedantens, in benen Calberon in ber Seele Aller, vom Rönig bis jum Bettler,

vom General bis zum Gemeinen, vom Künftler bis zum niedrigsten Handwerker war und jede Körperschaft der pyre-näischen Halbinsel einen Kranz niederlegte auf das Grab des Dichterfürsten, bessen unscheinbares Mausoleum neben der Sakristei der Kirche der Presbsteros Naturales de Madrid im umgekehrten Berhältniß zu den Verdiensten dessen, das er bewohnte, an die Enge des Grabes erinnert.

Borüber sind bie Feste von Madrid, in denen alle Nationen im Namen der allgemeinen Brüderlichkeit und Deutschland als das Gehirn der Menschheit begrüßt wurde.

Borüber sind die Feste, aber Calberon, des menschlichen Ruhmes ewiges Symbol, in welchem wir Genie und Tugend zugleich lieben, bleibt, und ich rufe mit dem spanischen Dichter Don Manuel del Palacio aus:

Erft geftern vor bem Leichenftein In einer Rirche Schooke. Gleichwie bescheidne Muschel Schließt eine Berle ein, Beugte die Anie' das Konigspaar, Beugte die Anie' ber Große, Das Scepter zu verehren, Das Gott verleiht allein! Beut' bleibt vom ungewohnten garm Der Wagen und Ranonen Und von bes Bolfes Brausen Und ber Begeift'rung Ton, Von Schilben und Dalmaticas Und Fahnen zu Millionen Rur Gin Bebachtniß übrig, Ein Name: Calberon!

Borüber, lette Echos, zieht Der jubelreichen Klänge! Borüber, süße Lieber Mit eurem mächt'gen Ton! Borüber, schöne Bilber, zieht, Der Stunde Lustgepränge! Borüber, Eines bleibet, Das Ew'ge: Calberon!

# 2. Beginn der Madrider Calderonfeier am 22. Mai 1881.

(Die Sigung der Asociacion de Profesores Mercantiles. — Der Sestalt der Universität. — Die velada der Comision ejecutiva del Centenario. — Die historische Ausstellung.)

Spaniens Genius, er lebt ganz In drei Wundern, in drei Riesen: In Cervantes. hochgepriesen, Calberon, Romanzenkranz. Freiheit, neuer Aera Glanz Ward der Kunst von diesen Dreien. Kann vom Tod sie nicht befreien Werte, die von Menschen kamen, Wird die Zeit doch der drei Namen Ewigkeit bestät'gen, weihen!

Rach Don Ventura Ruiz Aguilera.

Um die Mitte bes Mai 1881, der diesmal in Madrid ein wahrer Wonnemonat war, als ob das zauberische Balencia, als ob ganz Hesperien dorthin seine Blumen und Kränze gesandt, kam ich in der Metropole Spaniens,

ber Stadt des Calberon, an, um das Gedächtniß bes Dichters mitzufeiern, beffen Preale Religion, Ghre und König, beffen Mutter Spanien, beffen Baterland bie Belt mar. Bahnhof fah ich fie wieder, die treuen Freunde, die Brüder meiner Seele, bie Dichter und Schriftsteller bes gaftlichen Madrid: die begeisterten Calberonfanger Don Bentura Ruiz Aquilera und Don Antonio Alcalde Ballabares, von benen ber Erftere gleich bem erhabenen Belben feiner Muse bie Universität Salamanca feine alma mater nannte, und ben Luftspielbichter Don Manuel Juan Diana, ber mit seinem "Recept gegen Schwiegermütter" zuerst einen für Boefie und Kunft schwärmenden König, Ludwig I. von Baiern, und bann gang Deutschland ebenso wie Spanien und Frantreich ergött. Als ware ich einer ber Ihrigen, murbe ich gleich ber Comision ejecutiva del Centenario de Calderon zugeführt, die sich am 17. Januar 1881, dem 281. Beburtstag bes unfterblichen Dramatikers, konstituirt und ben Staatsmann und Schriftsteller Don Antonio Romero Ortiz zu ihrem Bräsidenten und zu Mitgliedern die beiden Urheber bes Gedankens einer Calberonfeier, Don Manuel Maria José be Galbo und Don Luis Bibart, ferner ben Geiftlichen Don Florencio Menenbeg y Sonzalez als Bertreter ber von Don Jerónimo be Quintana gegründeten Congregacion de Preshíteros naturales de Madrid (Congregation der aus Madrid gebürtigen Beiftlichen), ber Calberon angehört hatte und die feine fterblichen Ueberrefte und fein Gedächtniß bewahrt, ben Benerallieutenant Don Mignel Trillo Figueroa als Vertreter bes heeres, welches ja auch ben großen Dichter in seinen Reihen fah, und außerbem Don Emilio Arrieta, ben Direftor ber Escuela de Música v Declamacion, und Don Andres Borrego, ben Defan ber Mabrider Preffe, zu Mitgliedern zählte und Don Jefus Bando p Balle jum Sefretar hatte. Diefen Mannern vor Allem gebührt ber Ruhm, Spaniens und Madrid's Annalen burch ein wahres Nationalfest bereichert zu haben, welches Jeden, der es gesehen, zu dem Ausruf begeisterte: "Das Spanien bes 19. Jahrhunderts ift die murdige Tochter bes Spaniens Calberon's." Sie haben burch ben Feuereifer, mit bem fie alle Spanier erfüllten, die Charafteriftit ju Schanden gemacht, die R. Gil Offorio y Sanchez in der "Correspondencia Musical" vom 25. Mai 1881 von ben heutigen Spaniern im Begensat zu benen früherer Beiten entwirft. wenn er in seinem Aufsat: "El mayor monstruo, los anos" (ber Ungeheuer Größtes bie Jahre) fagt: "Die Spanier jener Jahrhunderte (ber Beit ber Epopoen von Granaba, Bavia, Dtumba und Lepanto) glauben, fie find fanatisch, sturzen sich in jede Art aufregender, wenn auch oft unfruchtbarer Thaten und leben von der Ginbilbungs= fraft. Die heutigen Spanier finnen, berathen, fprechen und rühren fich nicht: fie leben von ber Berftandesthätigfeit. Damals wurde ein toller Streich ohne Ueberlegung gethan, auf jebe Beise gethan; heute wird etwas Gutes, etwas Nothwendiges, vom gefunden Menichenverftand Gingegebenes gebacht, viel besprochen und nicht gethan. Wir haben ben Don Quijote begraben und ben Sancho Banga gur Boch= schule erzogen." Es war gut, bag jene Manner, die Calberon heute zu feiner Apotheofe verhalfen, nicht an bie Borte bachten, die ein 16jähriger Anabe, Julio Nombela n Campos, in ber Madriber "Ilustracion Española y Americana" vom 8. Mai 1881 schrieb: "Calberon ift träumend gestorben, und es ist nicht möglich ihn aufzuweden. Errichtet ihm Biedestale, feiert fein Centenarium mit pruntreichen Festen, strengt all Euren Geist an, um einem so erhabenen Dichter die verdienten Shren zu zollen, und Ihr werdet es nicht erlangen. Die Welt wird sein Haupt nicht mit der Aureole der Begeisterung zu umgeben vermögen, benn wenn sie dem großen Manne zusauchzt, wenn sie ihn bewundert und seinen Namen mit Liebe und Berehrung ausspricht, wird Calderon schweigsam und kalt bleiben und sein Drama wird der Menschheit zurusen: En este mundo todo es sueno (In dieser Welt ist Alles Traum!) Und der Kampf wird beginnen zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen, zwischen dem Hummel und der Erde, zwischen dem Genius und dem Ruhm, zwischen Calderon und der Welt, zwischen dem Traum des Lebens und La vida es sueno."

Noch ehe ber 25. Mai, ber erste Tag bes Centenariums, erschien, an welchem bas Concert ber Hulbigungen
für Calberon begann, 20000 Teppiche von den Balkonen
herabhingen und 80000 Lichter brannten, befand sich, dem Ausdruck bes Alkalben von Madrid Don José Abascal
zusolge, das Gehirn bes literarischen Europa in Madrid,
war Festsreube auf jedem Antlitz zu lesen, und ertönte jede
Sekunde auf der puerta del Sol der Name Calberon's
von den Lippen der Berkäufer und Berkäuferinnen Calberonianischer Dramen und Festprogramme. In allen Schaufenstern prangte des Dichters Bild, und die schönen Kränze
waren ausgestellt, die ihm die Berehrung geweiht. Das
kleine vierstödige mit Balkonen versehene Haus Rr. 95 der
calle Mayor, in welchem Calberon gelebt und gestorben,\*)

<sup>\*)</sup> Dies haus liegt in bem ehemaligen Bezirke ber Platerias, in welchem bie Gilbe ber reichen Mabriber Golbschmiebe wohnte. Wer athmet nicht hier bas Arom ber Unsterblichkeit, wer ba weiß

uud das so enge war, daß, wie Don José Fernandez Bremon sagt, wenn Calderon's Leichnam hätte fühlen können, er keinen Unterschied wahrgenommen haben würde zwischen der Enge des Grabes und seiner srüheren Wohnung; dies kleine Haus, sage ich, wurde vollständig von einer Trauerbekoration bedeckt. Dieselbe zeigte zwei durch einen Streisen mit einander verbundene Obelisken, die Titel der Hauptwerke Calderon's, sein Bild, von der Fama und der Unsterblichkeit getragen, und die Worte: "Heute vor zwei Jahrhunderten erwachte in diesem niedern Hause zur Unsterblichkeit der Dichter von "Das Leben ein Traum." Und weiter unten las man die Inschrift: "Das Bolk von Madrid seinem berühmten Sohne Don Pedro Calderon de la Barca."

Den churrigueresten Stil zeigte die Dekoration der Façade des Universitätsgebäudes, welche Calderon's Bild, von zwei Engeln und zwei Göttinnen der Fama umgeben, uns vorführte, sowie Scenen aus "Das Leben ein Traum", "Der Altalbe von Balamea" und "Der wunderthätige Magus", das klassische Vitor, welches die Studenten jener Zeit bei jedem fröhlichen Ereigniß auf die Wände der Universitäten schrieben, die Portraits von Philipp IV. und Alfonso XII. und die allegorischen Figuren der Fakultäten.

In ber calle de Alcalá aber war in einer höhe von 70 Juß ein Berg, ber helikon, errichtet, vom Tempel ber Musen gekrönt, in bessen Witte Don Bedro Calberon de la Barca erschien, umgeben von der komischen und ber tra-

baß in diesem Bezirk Calberon starb und Lope de Bega am 25. Rovember 1562 geboren wurde (nämlich in der puerta de Guadalajara, en casas de Jerónimo de Soto, wie sein Biograph Montalvan sagt und, wie D. Ramon de Mesonero Romanos gefunden, in der calle Mayor No. 82)?

gischen Muse, während auf dem spiralförmigen Wege zu biesem Tempel von elliptischer Form die Fama sichtbar wurde und Spanien mit dem Finger auf Calderon wies. Und am Fuße des Berges befanden sich allegorische Trophäen und eine Calderon, den Ritter, Soldaten, Priester und Dramatiker chrende Inschrift.

Glücklich die Asociacion de profesores mercantiles, benn ihr mar es beschieben, die erste zu sein, bie bem Dichter hulbigte, ben einst Lugan und Moratin angegriffen und Sismondi ben Boeten ber Inquisition genannt. In bem Saal ber Spanischen Bank fand die Festlichkeit am 22. Mai Bormittags ftatt, burch die Gegenwart reizender Damen verherrlicht und durch ein Orchester von 60 Musitern vericont. Er, ber im Barlament wie auf bem Lehrstuhl fich den Ruf eines ber erften Redner Spaniens errungen, Don Joaquin Maria Sanromá, hatte ben Borfit. und die Ehre, an feiner Seite zu figen, murbe bem Bertreter Deutschlands, bem Berfaffer dicjes Buchleins, zu Theil. Don Ruperto Esteban be San José begann mit ber Berlesung einer historischen Studie über ben Sandel im 17. Jahrhundert und fprach fo gut und ichon ju ben Landsfeuten bes Cervantes und Calberon, des Solis und Rovellanos, indem er fich an Perifles erinnerte, ber jebesmal wenn er zu feinen Landsleuten redete, zu fich felber fagte: "Bebente, bag Du ju Griechen, ju Athenern fprichft." Rach Berlefung einer preisgefronten Schrift über bie Dragnisation ber Sanbelsichulen aber tam die Krone bes Bangen, Die gunbenbe Rebe Sanroma's. Er zeigte, baß fich in Spanien ber Sandel auch mit ber Literatur verträgt, daß bie Runfte am meiften unter handeltreibenden Nationen und unter bem Sout ber Raufleute geglangt; bag England, ein Sanbels-

volt, den Shakespeare erzeugt; dag in Tagen, nicht ferne ber Beit Calberon's, fich bas taufmännische Genua mit Marmorpalaften geschmudt; bag bas merkantile Benedig feine Tempel mit bewundernswürdigen Denkmalen geziert und einen Tigian und Tintoretto, einen Beronese, Die Balmas und Sansovino zur Blüthe gebracht, und daß auch heute die merkantile Generation Spaniens Athenäen grundet, Lehrstühle eröffnet und literarische Wettfämpfe feiert, und bag bas, mas fie gum Centenarium Calberon's thut, ein Symptom bafur ift, bag fie ftets Allem zu entsprechen weiß, mas es im Lande Großes, Ebles und mahrhaft Patriotisches gibt. "Bas ift ein Centenarium?" ruft ber Rebner aus und fahrt dann fort: "Dem Unschein nach ift es bloß eine Erinnerung der Licbe, einem aroffen Genius, einem außermählten Sohne bes Baterlandes dargebracht. Aber in Wirklichkeit hat es einen höheren Ein Centengrium ift Die feierliche Beraufbeschwörung eines Sahrhunderts durch ein anderes; es ift die Familie, bie zeitweise ihren Stammbaum sucht und befragt; es ift bas Rind, welches bas Geheimniß feiner eigenen Rraft amischen Staub und Gebein unter bem Leichentuch seines Baters fucht. Und ba bie Bolfer nur bas zu erfaffen vermogen, mas fie feben, mas fie mit Sanden greifen, mas mit Macht ihre Augen ober ihre Phantasie trifft, so such bas Sahrhundert der Nachkommen im Sahrhundert ber Borfahren eine Beftalt, einen Rolof, eine erhabene Berfonifi= tation, die es lebendig wiederspiegelt, und dann wird bas . Sahrhundert Fleisch, und bas Wort bes Fleischgewordenen Sahrhunderts geht auf die zufünftigen Generationen über jum Staunen und gur Erbauung ber Bolfer. Calberon nimmt als Dichter ben gangen Raum bes 17. Jahrhunderts ein: er ift ein Stern, ber mehr als 60 Jahre lang mit

vollem Licht an unserem Sorizonte glanzt. Das 17. Sahr= hundert war der Anfang und auch der Grenzstein unseres Berfalls. Bir gewannen nicht mehr jene gewaltigen Schlachten früherer Zeiten. Amerita, bas wir unfer nannten, mar ein Umerita für bie Underen. Bir bauten teine Schiffe, fie verfaulten uns: wir grundeten feine Universitäten, wir grunbeten Klöster; unsere Biffenschaft verlor sich in ben un= bestimmten Regionen ber Mystif; unsere Religion murbe immer finfterer, fanatifcher und terroriftifcher; unfere Sprache, bie reiche Sprache bes Cervantes, verlor ihren Glanz, ihre urfprüngliche Glätte und Schönheit. In fo unglücklicher Lage aber gewährte bas Schidfal Spanien Gine machtige Silfsquelle: die Runft. Un die Runft flammerten unfere Großväter voll Berlangen fich an; durch die Runft lebten und glanzten wir; burch bie Runft rettete unfere Nationalität ihren Ruhm und ben alten Glang ihres Namens, wie jene Damen, die, immer elegant und früher ichon, in ben Beheimnissen ber Toilette ihren natürlichen Schut gegen bie Unbilden der Jahre suchen. Die gegenwärtige Generation hat sich nach einem Typus umgeschen, ber jenen afthetischen Moment, jene Kunstepoche ber spanischen Nation in vollen= deter Beise personificire. Bu diesem Typus hat fie Calberon be la Barca ermählt. Ift bie Bahl zutreffend? Unzweifel= haft ift sie's, benn, wie hargenbusch sagt, ift Calberon berjenige, ber am besten ben Nationalcharafter in feinem mabren Ausbrud und in feiner eblen ichonen Ericheinung barftellt. Berfolat in den Blättern Calberon's die historische Rindschaft vom Spanier bes 17. Jahrhunderts bis zum Spanier bes 19. Sahrhunderts und Ihr werdet etwas Gigenthumliches gewahren. Unfere Formen haben gewechselt, ber fpanische Fond ift unverändert geblieben. Nicht mehr jene ichmuden,

banbelfüchtigen Galane, aber unter ber profaischen Tracht ber unseren fühlt Ihr ben Stolz und bie ererbte Burbe ber Race ichlagen. Richt mehr jene famosen Bermummungen in ichwarze Mäntel, jene vergolbeten Gitter, jene verrathe= rischen Falousien, aber bei unseren in freier Luft erzogenen Beibern werdet Ihr jene Buchtigkeit und Chrbarkeit bemerten, die icon bamals lebhaft gegen gewiffe von Fremben eingeführte Sitten abstach. Liebeshändel unter Ravalieren werben nicht mehr in einem bunteln Bagden, beim Schein ber flaffischen Laterne, unter bem hiftorischen Beiligenbilb ausgefochten; aber noch oft wird bei uns die Liebe in Blut ertrantt, die Gifersucht in Gift aufgeloft und die Ghre mit bem Degen verfochten, und auf bem Grund unserer Befell= schaft besteht noch eine gewisse Frommigkeit, die sehr ber Intolerang gleicht, und es gibt politische Rabalen, bie an bie besten Intriguen am Sof ber Philipps erinnern, und Ravoriten gibt es, nicht ber Rönige, fonbern bes Bludes, bie für Genies gelten möchten, und öffentliche Luftbarteiten gibt es, so brutal wie die ber früheren Beit. Und die beim Bublifum beliebteften Dichter find die, die am beften an ben Calberonianischen Cyclus erinnern. Aber ist bamit gefagt, bag wir Spanier nicht bie Sohne unseres Jahrhunderte find? Bir find es, und zwar feine achten Sohne. Fern sei es von mir, bas Gegentheil zu behaupten. in biefer Mijdung von Altem und Modernem, von Gebilbetem und Robem, von Bäurischem und Feinem, erscheint gerade ber typische und hervorragende Bestandtheil unserer Das gegenwärtige Sahrhundert ift ein bentenbes, Race. biskutirendes und praktisches, und wir find es auch. gegenwärtige Jahrhundert neigt fich einerseits zu hober Spetulation, andererseits zur Industrie; und zur Wissenschaft und Industrie neigen auch wir uns mit besonderer Borliebe hin. Täusche ich mich nicht, so ift dies die beilfamfte Lehre, Die wir aus bem Centenarium ichopfen tonnen. Wenn es im Jahrhundert unjeres größten Berfalls unfterb= liche Beifter gab, welche unserem Ramen neuen Glang verlieben, was konnen wir nicht thun, die ein wiedergeborenes Spanien überkommen, wir, die wir alle Elemente bes mobernen Lebens für uns haben, die Gleichheit, die feinen Abstand zuläßt, die Affociation, die feinen Widerstand gu= läßt, die Nationalehre, die nicht einmal Discuffionen gestattet? Was konnen wir nicht thun, die wir mehr als bas haben, etwas was noch größeren Werth als alles bas hat. bie belebende Luft der Freiheit? In wenigen Tagen werden wir den großen historischen Festzug feben. Wenn Calberon's Bufte, im Triumph burch bie Strafen von Mabrid geführt, fich plöglich beleben konnte, wenn ein Funke jenes großen Beiftes mit einem Male aus seinen Augenhöhlen ftrablte, welche Dinge, welche Wunder wurde er nicht anzustaunen haben, ohne aus ber erften unferer Straßen herauszutreten? Der Lozona, der in unterirdischen Galerien durch unsere Stadt fließt; Die Gasbrenner, welche Die Nacht erwarten, um fie in die Sonnenhelle bes Tages zu verwandeln; die elektrifchen Nerven, welche bie Lufte burchschneiben, um unferen Jubel in die Provinzen und in's Ausland zu tragen: Bunder über Bunder, eine Ueberraschung nach ber anderne Das, wurde ber große Dichter fagen, hatte man zu meiner Beit weiße ober schwarze Magie, Satans= ober Bauberfunft Das, mürde Calberon fagen, ist ber Traum bes Lebens für mich, ber "bas Leben ein Traum" geschrieben! Das, murden wir ihm erwiedern, nennen wir heute einfach Brodutte der Industrie. Und wer hat diese Werthe herbeigeschafft, wer hat sie vertheilt, wer hat sie kombinirt? Einzig und allein ber Handel. Wer hat baher ein besseres Recht als der Handel und die Industrie, um dem erhabenen Schatten Calberon's die Ehren bes 19. Jahrhunderts zu erweisen?"

Das ungefähr war die Rede Sanromá's, aber zu Anfang sprach er einige Worte, die ich gerne auslasse, soweit sie von mir selber handeln, aber nicht auslassen darf, insofern sie Deutschland zum Ruhme gereichen. "Was Ihr seid, was Ihr geltet, Prosesores mercantiles", hub der Redner an, "zeigt Euch die Gegenwart eines Ausländers, des Doktor Fastenrath . . . . . Deutschland grüßt Euch, grüßt Ihr Fastenrath!" Da erhob sich Deutschland zur Ehre und zum Gruße die ganze Versammlung und klatschte stürmischen Beisall, unendlicher Jubel erfüllte meine Brust, und gleich wollte ich antworten im Namen meines Vaterlandes und meinen Dank freudig hineinschmetkern in das seskliche Haus, aber noch lange war der Redner nicht fertig.

Endlich aber durfte ich dem Drange des Herzens genügen, und da ich schon vor zwei Jahren gewagt vor den ersten Prosessoren und Atademikern von Madrid im Ateneo einen Bortrag in spanischer Sprache über den Kölner Dom zu halten, so wagte ich es auch jett als Vertreter Deutschlands beim Calberonsest in das schöne Idiom des Cervantes, in die Sprache meines Aboptivvaterlandes, meine ganze Seele zu legen. Ich überbrachte Spanien die Grüße vom Baterlande Goethe's und Schiller's und sprach mit süblicher Gluth' von dem, was Deutschland, mein Vaterland, für Calderon gethan, diesen Paladin der Liebe und Chre, diesen Titan des Gestankens, dessen gesegnetes Gedächtniß die Freude der spanischen

Geschichte ist und ber aus bem Leben Spaniens einen Traum, einen Traum bes Ruhmes gemacht.

Dann ging es zur Universität, wo eine Festlich= teit zu Ehren Calberon's unter bem Borfit bes Ronigs im Beisein ber Königin und ber brei Infantinnen von Spanien, Doña Fabel, Doña Baz und Doña Gulalia, flattfand. Auf ben Banten ber Eftrade fagen bie Madriber Dottoren in ihren schmuden, jenach ber Fakultat, ber fie angehörten, verschiedenartigen Mänteln, und in der erften Reihe Unge= sichts ber Majestäten ber Rektor ber Universidad Central, Bifa Bajares, und neben ihm ber Bertreter Deutschlands, bem jest in biesem Buchlein bie Bewunderung für Calberon bie Feber führt. In ber Mitte ber Eftrade mar auf einem kleinen Biebestal bie Bufte bes großen Dichters zu fcauen. Der feierliche Aft begann mit ben Worten bes Ministro de Fomento, Sr. Albareda: "Se. Majestät ber König erlaubt ben Anwesenben sich zu seten und ben Dottoren sich zu bebeden". Dann murbe eine Symphonie gespielt und ber Defan der philosophischen Fakultät Don Francisco Fernanbez y Gonzalez las feine Rebe, in ber er Calberon pries und als seine beutschen Bewunderer und Interpreten bie beiben Schlegel, von ber Malsburg, &. Bilhelm Schmibt und Reil, Solger, Lemde, von Schad, Roberstein und Rosen= frang lobend ermähnte und es mahrscheinlich machte, bag Calberon, ber Stolz ber Universität Salamanca, als 14jähriger Rnabe Bögling ber Universität von Alcalá de Henares war, benn in ben Matritelbüchern ber letgenannten Sochschule, welche im Archiv ber Madriber Universität aufbewahrt werben, erscheint unter ben Immatritulirten "Po. Calderon de Madrid ed 14." Indem heute die Universität Mabrid, bemertte ber Redner, Calberon nach feinem Tobe

front, thut sie basselbe, mas die Escuela Complutense dem Figueroa für feine Iprischen Gebichte, bem Quis Galvez be Montalvo für sein bufolisches Boem "El Pastor de Filida", was Griechenland feinen ausgezeichnetften Rednern, mas Rom auf bem Rapitol bem Birgil gethan, und wie am 8. April 1341 Betrarca und 1552 von der Universität Alcalá Benito Arias Montano gefront worden, fo schmudt jest die Uni= persität Madrid Calberon am Sakulartage seines Tobes mit bem Kranz ber Boesie. Nach dieser Rebe wurden die Namen ber Sohne ber Madriber Universität proflamirt, bie als Sieger aus bem von ber alma mater jum Ruhme Calberon's eröffneten poetischen und musikalischen Wettstreit hervorgegangen. Jeber ber jugendlichen Sieger empfing, vom Bublitum freundlich begrüßt, den Breis aus bes Ronigs Sand und mehrere Bedichte murben von ihren Berfaffern felbft vorgetragen. Rührend mar es zu feben, daß fich unter ihnen auch einer befand, ber blind mar wie ber Sanger von Smyrna, ber Meister ber gesammten europäischen Literatur, und mein Auge füllte fich mit Thränen, als ich aus bem Munbe bes jungen Blinden, mit Namen Candido Rodriguez Binilla, bie Schlugworte feiner Decimen vernahm: "Spanien tomm, und Deinem Calberon mogen beilige Hulbigung mit ihrer beredten Sprache bie Thranen Deiner Augen gollen !"

Es mögen hier ein paar Decimen eines anderen ber preisgekrönten Studenten, des Atanafio Morlefin Soto, in meiner Nachbilbung Blat finden:

### Un Calderon.

Zweie nur bei uns erreichen Dich in Tagen, die vergangen, Denn nur Deinem Ruhmesprangen Lope und Cervantes gleichen. Zwischen Beiden ehrenreichen Plat hat man Dir zuerkannt. Stets dem Guten zugewandt, Sprachst Du's aus in jedem Drama, Daß der König geht der dama, Gott geht vor dem Vaterland!

Du haft, von der Hoffnung Strahl, Bon des Glaubens Licht erfüllt, Die Geheimnisse enthüllt Unsres Erdenseins zumal. Und vor Dir bleibt keine Bahl Unsrer Seele: sie steht still! Das entslammte Weltall will, Bringst Du Dramen, hohen Ruhm, Bringst du Autos, Märtyrthum, Daß der Sehnsucht Gluth es still'!

Auf den Vortrag der Poesien folgte eine schöne Ko position aus dem 17. Jahrhundert, ein Chor für Sistimmen, vom Madrider Orfeon vorgetragen.

Mehr indeß als die vorgelesenen Dichtungen, der es an Neuheit der Gedanken sehlte, befriedigte die ar erwählte Zuhörerschaft ein nach Urt der poetischen A demien des 17. Jahrhunderts von dem Direktor 1 Prosessor der Escuela Superior de Diplomatica, T Juan de Dios de la Rada y Delgado eigens für i Fest gedichteter Dialog, in welchem zwei spanische S denten, Licio und Aurelio, über Moral und Verdienste i Calderonianischen Stücke streiten. Der Verfasser nennt sein

Dialog: "Vítor á Don Pedro Calderon!" (Hoch Don Bedro Calberon!)

Meine Uebertragung möge bier folgen:

# Hoch Don Pedro Calderon!

Einzige Scene.

Licio und Aurelio.

Licio: Sochansehnliche Berfammlung, Die Du eine murb'ge Babe Borbereitet zu bem Ruhme Calberon's, Ruhm biefer Mula, Da Du alabem'iche Sigung Willft in Diesem Wettkampf haben. Bur Erinnerung an jene, Die sich bamals einen Ramen Machten, einen wohlverdienten, Beil fie fein und witreich maren, D verzeih', wenn ich, fo hobe Pflichten zu erfüllen trachtenb, Das erfete mit bem guten Willen, mas bem Beifte mangelt.

(Er lieft.)

### Calderon.

"Ich ftaun' als behres Mufterbild ihn an, Der treu als Chrift, als Ritter mar vollendet! Mis er erfüllt, wozu er ward gesendet, Bezeichnet em'ger Corbeer feine Bahn.

Ein Bunder, unbegreifliches Arfan, Bermocht' fo viel fein Benius, ber uns blenbet, Das er aus fich bas Göttliche uns fpenbet, Und hat's boch nur mit Menschenkraft gethan!

Die Schöpfungen, die tausende, die leben Durch seinen Hauch, als Frucht der Erde bringen Die Tugend, die er ihnen eingegeben,

Und mochte seinen Leib ber Tod bezwingen, Den hehren Namen sie zum Licht erheben Und schreiben ein ihn in ber Zeiten Schwingen!"

Aurelio: Zwar verständig sind die Bilber Und des Sinngedichtes Sprache, Doch verdienet der nicht solchen Lobspruch über alle Maaßen, Der das Idiom Kastiliens Duälte mit geschraubten Phrasen, Wehr als Gongora in Worten Dunkel gleichwie in Gedanken.

Licio: Wer nur auf die Oberfläche
Wellenreicher Wasser schauet,
Findet die Korallen schwerlich,
Die sie auf dem Grund bewahren;
Wer vom Bogel bloß die Flügel,
Die gefalteten, betrachtet,
Wird sein Fliegen schlecht begreisen,
Wenn er steigt zum Himmelsraume;
Wer da bloß die Rose ansieht,
Statt zum Luß sich ihr zu nahen,
Der wird schlecht den Duft verstehen,
Der erhöhet ihren Zauber;
Und wer bloß die Form sieht und sich
Richt vertieft in den Gedanken,
In den Sinn nicht eindringt, der erst

Seinen Werth bestimmt, den wahren, Der sieht kaum was seine Denktraft Mag erschauen, wenn sie wach ist. Wohl wußt' auch der große Dichter, Daß das Künsteln eine Farce, Und es tritt in seinen Werken Darum selten nur zu Tage, Ohne daß der Gracioso Ihm mit Spott und Wigesanmuth Tresslich diene, die viel besser Wirken als der Lehren tausend.

(Nach einer kleinen Bause.)

Philosoph in jenen Studen, Die voll Mithen find und Zauber; Philosoph in den Romödien, Die heut' richt'ger beißen Dramen, Stets hat er erhab'ne Riele Und erreicht fie. Seine Autos, Die bem Saframent geweihet, Feiern, halten boch ben Glauben: Selbst in ben Intriquenftuden Sind ber Lehren viel enthalten. Im "fingirten Aftrolog", in "Schwindeleien macht ber Arme" Wie beredt hat er gegeißelt Den Betrüger und ben Gaubieb! Und der Aberalaube findet Seinen Bahn, ben abgeschmacten. Abgethan in "Dame Robold" Gleichwie im "Galan fantasma." Und zum Beichen, bag ein wirffam

:

Mittel er für Alles habe, Bat im Stud: "Bas ift vollfommner?" \*) Auch ber Dichter ftrenge Mahnung Für ben Stolz einfält'ger Schönen, Für Unwissenheit, die prablet. Liebe gur Gerechtigfeit, die Unpartheiisch, ohne Matel, Bat fein "Schultheiß Zalamea's" Tief mit em'ger Schrift gegraben. Synthesis bes boben Benius, Der bie gange Belt umspannet Bon den ebelften und höchften Bu den niedern Leidenschaften, Bebt empor auf Glaubensflügeln Uns fein "Bunderthät'ger Magus," Bebt "Es ift ein Traum bas Leben" In bem Tieffinn ber Betrachtung Den Bebanten ju Regionen, Bu Regionen, unerschaffen, Wo zu viel ist die Materie Und wo es bem Beifte mangelt, Denn es tann ber Flug nicht folgen Schöpfungen, fo hocherhaben, Und allein an ber Bewund'rung Muß er fich genügen laffen.

(Rach einer kleinen Pause.) Die Natur der Menschen schildert Calberon in seinen Dramen,

<sup>\*)</sup> Das Stüd heißt: Cuál es mayor perfeccion hermost discrecion?

Wie sie liebt in seiner Zeit und Sich gefreut in seinen Tagen.
Schilberer bes Menschenlebens, Hat zu malen er's verstanden Mit dem Wahn, den sie beweinen. Mit der Größe, drob sie staunen; Arzt der Ehre, welche seinem Vaterlande gab das Dasein, Wenn geschickt er zeigt die Wunde, Thut er's nur, daß sie erlange Heilung durch den Hoffnungsbalsam, Den Religion gibt, die erhab'ne.

Aurelio: Diefes leugn' ich. Niemals konnte Religion, die gottentstammte, Bollmacht zu Berbrechen geben, Bollmacht zu ber Menschen Rache, Denn wer ob der Chre tödtet, Töbtet gegen Bottes Sagung. Ehre ift ber Menschen eitles Und veränderliches Traumbild. Doch bes herrn Gebot ift emig. Denn von Ewigkeit befahl er's. Und für Calberon ift Ehre Selbft ber Seele vorgegangen; Folglich, als er feines namens Größe wollt' jum Gipfel tragen, Schloß, mehr menschlich er als göttlich, Er bie Seele für ben Balfam.

Licio: Ich mach' Unterschied: wenn Ehre Form bes hochmuths ift, nichts anders,

Rur auf Dünkel und auf Worte Ihre gange Größe bauet, Beb' ich's gu. Doch wenn bie Ehre Auf ber Tugend ruht, ber ftarten, Wenn fie Form ift leichtzerbrechlich Gines Befens obne Matel, Leugn' ich, benn fie hochzuhalten, Wird bann Gott fo wohl gefallen, Wie bas reinste ber Gebete. Belches ihm die Unschuld barbringt. Als ein Christ hat biese Ghre Calberon ftets hochgehalten; Diefer Chre mird Berehrung Stets gezollt von bem Rechtschaffnen. Diefes ift bes Guten Ehre Und bie Ehre ift's von Spanien. Beb' ber himmel, daß uns immer Solche Chre mog' entflammen, Und daß Calberon noch lebte Und uns lehr', fie hochzuhalten!

Aurelio: Ich beharre brauf. Begriffe Bon ber Ehre, so erhaben, Rönnen mit ben Sitten seiner Beiber sich nur schlecht vertragen.

Licio: Dieses leugne ich von Grund aus. Riemals in Don Pedro's Dramen Ist der Chebruch getreten, Denn weil einzig durch Gedanken, Durch verwegene, die Reinheit Sich verdunkelt seiner Damen, Gab er, ba geheim ber Schimpf war, Ihnen auch geheime Rache,
Denn es war bamals nicht Mobe,
Sie zu ziehn an's Licht bes Tages,
Denn ihr Angesicht zu zeigen,
Machte selbst Inkeuschheit schamroth.
Wenn bei ihm verliebte Mädchen
Liebesschwärmereien nachgeh'n,
Suchen immer sie nach Gründen,
Zu entschuldigen ihr Wagen,
Und es ist sogar die She,
Die solch Schwärmen reinigt, manchmal
Büchtigung vergangnen Leichtsinns,
Leichten Lebenswandels Strafe.

Aurelio: Selbst so träftige Beweise Können ihn nicht ganz entlasten, Denn noch Flecken gibt's, die trüben, Was du Großes an ihm anstaunst.

Licio: Doch ich find' sie nicht. Sollt' Einer Auch an seinem Ruhm sie schauen, Ohne Flecken wirst Du sehen Nicht einmal der Sonne Strahlen!

Aurelio: Gib boch nach!

Licio: Ich unterliegen?

Die Bernunft läßt es nicht zu.

Aurelio: Licio, Du siegtest, Du,
Denn Du ließt Dich nicht besiegen\*)
Ich wollt' prüsen, ob gediegen
Deines Staunens Grund möcht' sein.
Und ich sah sofort es ein:
Kaum that Dein beredter Mund
Der Bewund'rung Gründe kund,
Waren Deine Gründe mein.

Calberon, o Geist, von Funken Jenes ew'gen Lichts erhellt!
Seele, die, in Traum versunken,
Sah jenseits des Traums der Welt!
Dort sahst Du das Leben; trunken Warst so von Begesst'rung Du,
Deine Gluth, sie war so groß,
Daß, als in des Grabes Ruh'
Lag Dein Leib, aus Todesschooß
Du flogst bessern Leben zu.

Licio: Bom Geborenwerben bis
Bu bem Todist's ungewiß,
Bas bas Bahre von den beiden,
Ob das Bleiben ist das Scheiden,
Ob das Scheiden Bleiben.\*\*) Dies

<sup>\*)</sup> Der Dichter wendet hier die Worte an, welche der Dämon in Calberon's "Wunderthätigem Wagus" zu Justina spricht. Dieser sagt nämlich: Venciste, mujer, venciste, Con no deiexte vencer.

<sup>\*\*)</sup> Dies sind die Worte einer Decime aus Calberon's Gebicht "An den Tod," in welchem die Kurze des Lebens mit den Bersen veranschaulicht wird:

Beiß tein Menich. Doch sonder Bangen Rann bie Seele ihre Bahn Bandeln, die ftets voll Berlangen Nach bem Guten, himmelan Blidend, burch die Welt gegangen. Drum nicht in Bergeffensnacht Ruht er in bes Grabes Raum: Db er schläft im ew'gen Traum, Ift fein Beift noch, ber ba wacht. Ueber feinem Grab mit Macht Sich die Wahrheit hoch erhebt. Die mit glühendem Berlangen Sein Gedächtniß, daß es lebt, Seines Ruhmes lichtes Brangen, In die Ewigkeiten grabt. Wunder ward er hoch und hehr Durch drei Formen auserlesen, Die nur eins in ihrem Besen: Das ift Liebe, Glauben, Ehr'. Des Gewiffens Ernft eint' er Glühender Inspiration, Licht war er der Religion, War der Ritter Stolz und Bier. Beil, ruft Beil, Genoffen Ihr, Beil Sispaniens großem Sohn!

Dies war der Dialog, der, in Romanzenform begin= nend, ein Sonett bringt, dann scholaftische Discussionen im Geschmad bes 17. Jahrhunderts mit ihrem "folglich"

> Desde el nacer al morir, Casi se puede dudar Si el partir es el parar, O el parar es el partir.

und "ich unterscheibe" enthält und mit Decimen fchließt. Trefflich vorgetragen murbe ber poetische Dialog von zwei Schauspielern, Don Manuel Catalina und Don Bebro Ruiz be Arana, Die zum Schluffe unter ben Rlangen einer Calberon-Symne bie Bufte bes Dichters befranzten. rauf überreichte der Rektor der Konigin und den Bringef= finnen toftbare Bouquets, und als murbige Gemahlin bes Ronigs, ber ein Berg für Boefie hat, ber Dramen von Calberon und Schiller auswendig weiß und die Majestät ber Intelligeng baburch ehrt, bag er gleich seinen Borgangern Carlos I. und Philipp bie Ateliers ber Rünftler befucht, bulbigte bie Ronigin in sinnigster Beise bem Genius Calberon's, indem fie, am Biebestale vorüberschreitenb, ihren Blumenstrauß fast unbemerkt auf baffelbe niederfallen ließ. Wer es aber fah, pries die Bartheit ber königlichen Frau, bie fo icon ben zu ehren mußte, ber in feinen bemunberungswürdigen Berfen ben spanischen Nationalcharatter wiederspiegelt, ebenso wie Belagquez und Murillo in ihren herrlichen Bilbern bas Licht bes fpanischen Simmels gemalt.

Abends gab die Comision ejecutiva del Centenario im Teatro Real in Gegenwart der Majestäten eine glänzende velada, deren musikalischer Theil indeß — besonders durch das zauberhafte Spiel des Klaviervirtuosen Tragó und des Geigerkönigs Sarasate, der ebenso wie der Fürst der Tenore, Gaharre, Pamplona seine Vaterstadt nennt — bemerkenswerther war als der poetische Theil.

Bur Calberonfeier gehörte aber auch die große von ben Granden von Spanien veranstaltete, am 22. Mai ersöffnete historische, archäologische und numismatische Ausstelsung, die sogenannte Exposicion de arte retrospectivo. Dort in krystallener Urne prangt mit den Schlüsseln

von Tunis bas Schwert bes Don Alvaro be Bagan, erften Marqués de Santa Cruz, ein mahres Boem nationalen Ruhmes, und gleichfalls in frystallener Urne bas Selben= schwert jenes eblen Don Alonso Berez de Guzman el Bueno, ber bem Mauren, ber ihm ben Sohn töbten will, wenn er, ber Bater, die Befte nicht übergebe, ben Dolch zuschleubert, ben er mit feinen Thränen benett, indem er ihm die Borte guruft: "Töbte meinen Cohn, aber erwarte nicht, daß ich den Blat übergebe." Dort find die Ruftungen ber Tellez de Giron, von benen ber Romancero Dort find auch bas Schwert bes Alvarez be Tolebo, fingt. Bergogs von Alba, die Fahne bes Don Miquel be Dquendo, bie Gebetbücher bes fatholischen Ronigspaares, Rarl's V., Philipp's II. und Philipp's III., historische Fächer, die ber Rönigin gehören, und eine Menge glorreicher Zeichen ber edelsten Geschlechter ber ritterlichen Nation, beren siegreiche Baffen den Bolfern Gefete ichrieben. Bier die Namen von einigen biefer berühmten Beschlechter: es maren bie Fernan=Nuñez, Estepa, Camarasa, Medina=Sidonia, Balme= biano, Alba, Ofuna, Bino - Bermofo, Benifanó, Alcañices. Sástago, Beredia, Bendana, Bega de Armijo, Cerralvo, Torrecilla, Bailen, Superunda, Tendilla, Huescar.

Gleich ben Granden, den Gelehrten, den Studenten und den Profesores Mercantiles ehrten auch die Handelstreibenden den Dichter, indem sie in der calle del Principe 15 Bogen errichteten, die, mit den Attributen der Komödie und des Handels, mit Calberonianischen Versen und den Titeln seiner Werke geschmüdt, Nachts im Glanz der Jusmination gleich einem helleuchtenden Gewölbe erschienen und der ganzen Straße ein phantastisches Aussehen gaben.

## 3. Fortsetzung der Calderonfeier am 23. Mai

(Die Sigung des Congreso de Arquitectos. — Di Sigung der Academia Española. — Die lyrisch dramatische velada (Abendunterhaltung) der Escuel: Nacional de Música. — Die Madrider Cheater).

Du starbst, o Calberon, und Dich beweinen Muß unfre Bühne. Könnt' ich Dir das Leben, O Dichter, wiedergeben mit dem meinen, Ich würd' mein Leben Dir, nicht Verse geben!

Je länger ich im Buch geblättert habe Der spanischen Geschichte, desto sich'rer Sag' ich: der Dichter that mit seiner Feder Viel mehr als von den Philippen ein Jeder, Als allesammt mit ihrem Herrscherstabe. Aus der von der Real Academia Gaditana de Ciencias y Le tras prämiirten Ode des José María Nogués.

Hörst Du die Schwestern klingen? Kastiliens Lyras bringen Dir ihre Klänge. Hörst aus fernen Zonen Du süße Melodieen zu Dir bringen? Sie kommen! Ja, sie sind's, die Nationen, Die Dein Genie, das hehre, Erfüllt mit Leben und Inspirationen. Will Deine Ruhmeshalle, Daß sich Dein Lorbeer und Dein Ruhm noch mehre? Denn heute beugen sich vor Spanien Alle, Die ganze Welt beugt sich zu Deiner Ehre! Aus der von der Academia Española mit dem ersten Preise gefrönten Obe des José Devolx y García.

Un der Calderonfeier betheiligte fich auch in hervorragender Beise die Sociedad central de arquitectos, beren Sipung in ber Academia de Bellas Artes de San Fernando ber Konig mit seiner Gegenwart be= ehrte. Calderon's Lob erklang, und ein Architekt las über ben Bau von Arbeiterwohnungen. Aus des Königs Sand empfingen die Schuler ihre Preife, und die Berfammlung flatichte Beifall, als auch ein junger Arbeiter in bescheibener Der König felbst sprach mit Blouse einen Breis erhielt. jener gewinnenden Beredtsamkeit, die fast jedem Spanier eigen ift, aber ihn noch in gang besonderem Maage auszeichnet: "Beute, wo alle gebilbeten Nationen fich in ber Feier Calberon's einen, glaube ich, daß die Flamme wiedererfteben wird, die "das Leben ein Traum" hervorrief, und jene Dome und Denkmale erhob, die der Ruhm der fpanischen Dieje gibt neue Beweise ihrer Lebenskraft, Runft sind. und Gott wolle mir bas Glud verleihen, fie in unferem Lande jum Bohl bes Arbeiters, Diefes namenlofen Belden bes großen nationalen Werfes, beitragen und auf der Bobe zu sehen, die fie im 16. und 17. Sahrhundert erreichte, in benen die Geschichte Spaniens die Geschichte ber civilisirten Welt war."

Auf die am 23. Mai von den Architekten in Madrid abgehaltene Sitzung folgte das Fest des Senats der spasifichen Dichter, der ersten Akademie Spaniens, der Schützerin der herrlichen spanischen Sprache, die Luis de Leon und Garcilaso gesprochen, der Academia Española, in ihrem vielumworbenen Haus in der calle de Valverde. Der Präsident der Akademie, der Uebersetzer des Dante und der Lusiaden des Camoens, General Graf von Cheste, betonte in seiner Rede, daß dies Fest das erste sei, welches einem Dichter in diesem Lande dargebracht werde, das überreich an großen Männern, aber sparsam in ihrer Berherrlichung sei. Bei diesen Worten siel mir ein von Pedro de Madrazo zur Calberonseier gedichtetes spanisches Sonett ein, das in meiner Ucbertragung so lautet:

### Un Calderon.

Der Manzanares, ber an seinem Rand Dich sinnen, dichten sah und Lorbeer pflücken, Auf Deiner Ehre Schilb bas Siegel brücken Des Glaubens, ber mit Tugend sich verband,

Als staunend er vernahm, daß lustentbrannt Die Stadt sich will um Deinetwillen schmücken, Den Meißel sucht und daß sie voll Entzücken Als Bunder Dich der ganzen Welt bekannt,

Aus seiner umgestürzten Urne läßt Des Stolzes und bes Schmerzes Wort er schallen Und ruft's ber Stadt, die er benetet, zu:

"O Ablershorst und der Gewürme Nest, Im Leben frankst den Genius Du vor Allen, Im Tod ehrt Keiner ihn wie, Spanien, Du!"

Aber fehren wir zur Academia Española zurud, auf beren Banten ber Marques be Molins, Caftelar und Campoamor fiten. Der Graf von Chefte begrüßte bie Dichter ber fremden Nationen, die, dem Rufe der Academia Española an alle Rulturvölfer Folge leiftend, burch ihre Boefien zu Ehren Calberon's, bes Stolzes ber fpanischen Muse, ben Glang feines Satularfestes erhöht. Dann las einer ber trefflichften Borlefer Spaniens, ber berühmte Afademiker und Rritiker Don Manuel Canete, Die von der Atabemie mit bem erften Preis gefronte, im Stil Francisco be Berrera's gebichtete Dbe bes Don José Devolr y Garcia, eines Sohnes ber Universität Granada, vor. und ber junge Abelarto Ortiz de Binedo recitirte die Dichtung seines Baters Don Manuel Ortiz de Binedo, welche bas Accessit erhalten. In derfelben fommt in Bezug auf Calberon, beffen heilige Leper ber Ruhm Raftiliens, ber Sat vor: "Die Rirche Jesu ist fein Weltall. Sein Glaube faßt allein die Allgemeine Kirche, in der das Ewige lebt, und inmitten der allgewaltigen Rirche fein tatholisches Spanien, bas feinen Siegeswagen zu ben ichneebebedten Unden tragt, um bie Spende seines Ruhms als Tribut ber beiligen Roma zu bringen."

Dann wurden die Namen der ausländischen Dichter proklamirt, die das auf Beranlassung der spanischen Gesandtschaft in dem betreffenden Lande gebildete Preisgericht als werth des Preises bezeichnet. Es sind dies: Edmund Dorer, der in deutscher Sprache gedichtet; der böhmische Dichter Svatopluk Cech; der Franzose Francis Melvil; der Grieche Constantin G. Xenos, der Holländer Albert Friedrich Johann Reiger, der Ungar Caspar Oltranni, der Pole Plato Rosteck, der Portugiese Francisco Gomes de Amorim

und ber Schwede Carl David af Birfen. Dem fpanischen Bublitum und ber Atabemie felbst murben bie Dichtungen ber erwähnten Boeten burch eine in ber Beimath berfelben angefertigte spanische, italienische ober frangofische Uebersetzung in Brosa zugänglich. Bekannt ift die Rritik, Die ber Madrider "Imparcial" vom 24. Mai über die Breisgebichte gefallt. Diefelbe ift ungemein gunftig fur Deutsch= land als dasjenige Land, das mehr für Calderon's Ruf als Spanien felbst gethan; bafur preift ber bantbare Spanier "bie Mujen, die der große beutsche Lyrifer aus ihrem Schlummer in ben Bäldern bes Arminius geweckt: bie Musen, die so einfachschlicht sind wie die Blumen, die gu ihren Fugen machfen, und fo fraftig wie bie Gichen, in beren Schatten fie fingen." Jedenfalls aber ift besonderer Beachtung auch die schwedische Dichtung werth, die nach einem Unruf an die Poefie, die bald Abler, bald Nachtigall ober Taube, die im Norben wie im Guben lebt, frei ift wie der himmel und weiter wie die Erde, vom Malarfee fich zu der mit dem Rreuz geschmückten spanischen Rathe= brale emporschwingt. Sie ichildert die calderonianische Beit, in der die Boefie eine Tochter der Frommigfeit, des Ruhmes und ber sophistischen biamantenen Ehre mar, Die Beit, in ber ber tapfere Calberon bem fterbenden Altspanien Sulbigungen barbringen bieg, wie Don Bedro, ber ben Granden seines Reiches die Sand ber Dona Ines zu fuffen befahl. Das Gebicht charatterifirt treffend und poetisch die Mantel= und Legenstude, Die Romobie, Die Tochter bes Gubens, Die purpurne Rose, die auf der Wange die Rothe weltlicher Liebe, weltlicher Genuffe tragt. Dann charatterifirt es die Dichtungen wie "Das Leben ein Traum" und "Der ftandhafte Pring", ben Sang, ber nicht mehr bie Farbe der Purpurrose trägt, sondern der Sonnenblume gleich zu den Strahlen der geistigen Sonne aufschaut, und endlich beschreibt es die Autos Sacramentales als eine Blume der Poesie voll mystischer Schönheit, als die Passionsblume, die mit ihrer Krone symbolischer Dornen die Charfreitags= Wunder erzählt.

Der Franzose Melvil ruft aus:

١

Ton drame est acclamé du peuple qui s'êveille, Et l'oeuvre qui jaillit de ton vaste cerveau Va séduire Molière aussi bien que Corneille, Et Shakspeare ravi va te crier: Bravo!

Der Magyar fpricht bas Bort: "Belche Größe genießt ber, ber von Goethe felbft, vom größten Dichter, feinem Bolte vorgestellt worden!" Und ichon fingt ber Bole, ber Dichter ohne Baterland, bem Bolke gur Ghre, bas in feiner Sand das strahlende Scepter der Erbe und ber Oceane und die Balme der Poefie trug: "Dreimal Ehre Dir, Spanien! Chemals unterwarfit Du die Welten burch ben Schreden; heute bist Du allein friedfertig unter ben er= obernden Bolfern; benn ba wo Dein Glaube hindringt, wo Deine Sprache tont, verbirgt der Indianer fich nicht mehr in ben Grabern ober in ber Bufte, fonbern er fegnet Dich mit seinen findlichen Gebeten und machft auf bem Boben feiner Bater wie eine Blume bes Felbes, gleich unter den Gleichen, frei unter ben Freien. Blub' immer Du Mutter, einzig in der Belt! D Du, die Du Deine Fehler gebußt und Deine Bunden geheilt, welche Große hat Dir ber Ewige in ber Butunft noch vorbehalten? In bieser Beit ber Gottlosigkeit und Selbstsucht versammelft Du Dich um die Gebeine Calberon's und ladest die Welt zu einem Fest bes Ibeals. Wie ehemals nach Olympia, ziehen heute nach Deiner Hauptstadt die Abgesandten der Bölker mit Balmen."

Der Böhme fingt lieblich von Calberon's poetischen Träumen: "Die melobischen Klänge Deiner Boefie ichlafen nicht im Metall einer Saite, nicht im Gesang ber Bogel und nicht im menschlichen Wort. Die Wirklichkeit war nicht die rebellische Rivalin Deiner Boesie, sondern ihre treue Magb. Sie hat über Dich strahlend wie ber Saphir bas Gewölbe eines lachenden himmels erhoben, fie hat Dich mit taufend blübenden Blumen umgeben und die zauberhaft iconen Mädchen und ftolgen Sohne Deines herrlichen Bater= landes um Dich versammelt. Beim Funkeln ber Ebelfteine und unter ben Auspicien bes Thrones hat sie Deine Leper mit den Rofen bes Glückes befranat. Berühmter Dichter eines mächtigen ruhmreichen Landes, haft Du bis zum Ende Deinen Traum im goldnen Schatten ber Lorbeerbaume geträumt, und ber Glaube hat fanft die Augen feines treuen Sängers, seines Baladins geschlossen."

Weihevolle Worte hat der Sohn Hollands für Spanien und seinen Dichter; der Grieche befingt das Bolk, dem der Cid zur Fliade, Ximene zur Muse wurde, und würdig begrüßt auch der Portugiese Calderon und die Stadt Philipps, die den Fluß, der ihren Fuß badet, in Aganippe's reine Wasser verwandelt. Nicht umsonst hat die spanische Akademie golbene Medaillen für die Sieger ausgegeben, sie hat auch Gold der Poesie von ihnen empfangen.

Bei ber letten Beile bes Dorer'ichen Gedichtes:

"In Deinem Reich sinkt nie in Nacht die Sonne!" mußte ich an den gleichen Ausdruck Schlegel's, ber auch spanischen Dichtern vorgeschwebt, und an die Decime bes Professors der Universität Granada, Antonio Lopez Muñoz, benken, die ich hier in meiner Uebertragung wiedergebe:

Calberon, Du warbst geboren, Als in Reichen noch, in weiten, Schatten gab Philipp's des Zweiten Banner, das der Ruhm erforen. Seine Macht hat es verloren, Doch die Sonne, die einst hier Niemals unterging, da schier Einzig war Hesperiens Schimmer, Ging in span'schem Land noch immer Unter und sie dankt cs Dir!

Und bei Calberon's poetischen Träumen, von benen ber böhmische Dichter so schön sang, gedachte ich ber von mir übertragenen Strophe bes Spaniers Don Eduardo Buftillo:

Wenn er Dichter wunderbar, Bierde war des Kriegerstands, Des Gerechten ew'gen Glanz Ehrt' als Priester am Altar; Wenn solch' Leben Träumen war, Traum war seines Ruhmes Sonn', Seine Größe Jussion In der Welt war, in der kleinen, D welch schönen, heil'gen, reinen Lebenstraum träumt' Calderon!

Aber noch ist die Sitzung nicht zu Ende. Der berühmte Novellist Don Pedro Antonio de Alarcon erhob sich und las einige Stellen aus der Rede, welche der 1880 all= zufrüh für das spanische Theater verstorbene Don Abelardo Lopez de Anala, der Erbe des Calberonianischen Ruhmes in unseren Tagen, am 25. März 1870 bei seinem Eintritt in die Spanische Akademie zum Ruhme Calberon's gehalten, der, ein zweiter Cid, noch Schlachten nach seinem Tode gewann. In dieser vielbewunderten Rede sinden sich unter Anderem solgende Sätze: "Bei allen Bölkern, die zur Periode ihres Mannesalters gekommen, ist das Theater die genaue Reprobuktion ihrer selbst, die Synthesis ihrer Nationalität. Durch die schaffende Bolkskraft erzeugt, wankt es und verschwindet, wenn diese adnimmt und erlischt. Und da das Theater die Synthesis der Nationalität ist, so scheint es, daß diesenigen Bölker, die unzusrieden mit sich selbst sind, den Spiegel nicht wollen, der sie wiederspiegelt."

Die Afademie ehrte aber mit Recht nicht bloß bas Andenken an Anala, sondern auch das an Harpenbusch, den Dichter der "Liebenden von Teruel," und das an Gallego, den Sänger der Ode auf den "Zweiten Mai." Canete las nämlich das bekannte Sonett des Harpenbusch auf Calberon, der Graf von Cheste las das des Gallego auf densselben Dichter, und der Marqués de Molins trug eine Scene aus Calberon's "Alkalde von Zalamea" vor. Damit schloß die denkmürdige Sitzung, und Jeder fühlte sich der Spanischen Akademie gegenüber als Schuldner.

Was aber soll ich von der glänzenden Feier sagen, mit der die Escuela Nacional de Música, das Conservatorium von Madrid, das Andenken des Dichters ehrte, der, ein erhabener Prometheus, um seine Schöpfungen zu beleben, den Leidenschaften das Feuer stahl? Entzückend war die Probe, zu der ich am 21. Abends eingeladen, entzückend durch den Anblick von all den ungemein lebhaften,

reizenden fleinen Mädchen, die mahre Engel zu fein schienen und von ihren Müttern mit einem Stolz betrachtet murben, als ob in jeder berfelben eine zufünftige Malibran verborgen Die eigentliche Feier aber fand am 23. Mai Abends im Theater des Conservatoriums, und wie alle Calderon= festlichkeiten, in Gegenwart ber Aristofratie bee Talents, ber Geburt und ber Schönheit, ftatt. Ich mußte ein Siller fein, um mit vollkommener Sachtenntnig über diefes musikalische Fest berichten zu können. Aber auch als Laie glaube ich fagen zu burfen, bag baffelbe feinem tuchtigen Leiter, bem liebensmürdigen Romponisten der "Marina" und Direktor bes Madrider Conservatoriums, Gr. Arrieta, sowie allen Mitmirtenden, Professoren wie Schülern, zu hoher Ehre gereichte. Für den Renner genügt es zu miffen, daß Monasterio, Miredi und Babalza bas andante und scherzo in re menor für Rlavier, Bioline und Bioloncell von Mendels= fohn spielten. Der canto de penitencia von Beethoven, von Ruperto Chapi instrumentirt, brachte bem Fraulein Espi und dem Chor reichen Applaus. Gin Anabe, Fernandez Bordas, zeigte fich in ber fehr ichwierigen Phantafie von Beriot für Bioline als Sarafate ber Butunft. Aber das Ereigniß bes Abends mar die von Eslava arrangirte Cantiga del Rey Sabio. Diese unfterbliche Schöpfung Alphonso's des Beisen ift voll Einfachheit and ernster Barmonie und trägt ben Stempel ber Beit, in ber fie entstanben Das jugendlich begeifterte Fraulein Paftora Ortiz theilte fich mit den Choren und bem Orchefter in den verdienten Beifall. In ber von Schulern und Schulerinnen bes Confervatoriums ausgeführten Loa (einem Borfpiel) Angla's: "La Mejor Corona" (ber beste Rrang) grußte ein Benius ben andern, grußte der Dichter bes 19. Jahrhunderts mit beredteftem Gruß ben Dichter des 17. Jahrhunderts. Ich habe diese Loa, zu ber Arrieta die Musik geschrieben, bereits im "Buch meiner spanischen Freunde" (Band II. S. 385—392) ausstührlich erzählt. Großen Jubel erregte am Schlusse des schönen Festspiels die prachtvolle Fahne, die von Schülezrinnen des Conservatoriums für den großen Festzug vom 27. Mai gestickt worden.

Damit aber ber Lefer febe, bag ber Schreiber biefes Büchleins nicht bloß des Lobes voll, sondern auch für gerechten Tadel ein Wort hat, muß ich hier bemerken, daß von ben Theatern Madrid's bem Genius Calberon's nur geringe hulbigungen erwiesen murben. Nur 3 von ben 8 Madriber Theatern brachten in der Calberonwoche Stude des großen Dichters: bas Teatro Real "Das Leben ein Traum" mit bem trefflichen Calvo als Segismundo, bas Teatro Español baffelbe Drama mit bem ausgezeichneten Bico und ber lobenswerthen Senorita Mendoza Tenorio, das Teatro Lara. führte die allerliebste Komodie "Casa con dos puertas" und das entremes (Zwischenspiel) "El Dragoncillo" auf. Im Teatro Real wurde bann noch "La Hija del aire" in Scene gefest. Aber bas Gelungenfte mar bie Aufführung bes feit langer Beit nicht gegebenen "Alfalben von Balamea" im Teatro Español. Der Alfalte, ben Calberon unfterblich gemacht, mar boppelt vertreten: auf ber Buhne burch ben Nestor ber spanischen Schauspieler, Don José Balero, ber ben Bero Crespo, in beffen bäurischem Bort die Idee ber Ehre unheimlich funkelt, mit bewunderungswürdiger Frische darstellte, und in der Loge des Anuntamiento durch den gegenwärtigen Alfalben von Balamea, Senor Don Ilbefonfo be Mena, ber ber Gegenstand ber allgemeinen Aufmertsamteit Es traten neben Balero, ber eine mahre Rierbe ber war.

spanischen Bühne ift, die liebliche Elisa Mendoza Tenorio und der Detan der spanischen Komiter, Mariano Fernandez, auf, mahrend Untonio Bico in der Rolle des Don Lope be Figueroa fich auszeichnete. Die erste Aufführung bes "Alkalben," welcher ber Konig, die Königin und die Infantinnen beiwohnten, hatte ein ichones Rachipiel: bie Stubenten ber Universität Coimbra, die zum Comité ber Camoensfeier gehört hatten und in ber ernften Studententracht bes 17. Jahrhunderts, in schwarzer Soutane, schwarzem Mantel und ichwarzen Hosen und Schuhen, zum Calderonfeste getommen maren, traten auf bie Buhne und legten unter dem bonnerndem Beifall bes Bublitums, ebenfo wie alle Schauspielerinnen und Schauspieler bes Theaters, einer nach dem andern Rrange vor der Bufte bes gefeierten fpanischen Dramatifers nieder, mahrend im Innern ber Buhne ein Chor von Damen bes Theaters de la Zarzuela eine Symne auf Calberon fang.

## 4. Fortsetzung der Calderonfeier am 24. Mai.

(Die Gründung einer Schule für arme Kinder. — Die Sigung der Academia de la Historia. — Die Sigung der Liga Madrilena contra la Ignorancia. — Die Sigung der medicinischen Sakultät. — Die literarische velada des Ateneo im Teatro Real.)

Wenn Du Aurora warst in Deinem Leben, Sehn wir Dich heut' im Raum als Sonne schweben; Und selbst in Nebel hüllt sich Die in dem Himmelsraume Und ihre Gruft hat sie im Meeresschaume. Doch Deines Namens Stern, der ew'ge, Der frei den Weg sich macht, hat sich verwandelt In einen Hesperus, der. voller Feuer, Stets ohne Wolfen seine Bahnen wandelt.

Wie Duft ber Maienblume, wie das Echo Des süßen Klanges, das im Raume schwimmet, Und einem Strahle gleich der hellen Sonne, So irrte durch den Aether Gin Obem Gottes einsam, boch er hat sich In eine Form ergossen, Und da kamst Du zur Welt, dem Hauch entsprossen! Aus dem Gaditanischen Preisgedicht des Nicolás Taboada Fernandez.

Ein himmel ist die Kunst: würd'st Du erhellen Einst diesen himmelsraum allein, würd' schwinden Die Spur mit Einem Male Bon all den Sternen und der Lichter Strahle, Wie auf dem Meer sich nicht die Schritte sinden Des Schiffes, das getrott hat Wog' und Wellen, Wer würd' entbehren jener Sterne Schimmer Bei Dir, o Sonne, die geht unter nimmer? Rach Don Pedro María Barrera.

Der 24. Mai reihte schöne Festlichkeiten in Madrid ben vorhergegangenen an. Beffer konnte bas Undenken an Calberon, den Priefter und Wohlthater, nicht geehrt werben als durch die feierliche Grundsteinlegung einer Schule für arme Anaben und Mädchen, die ihre Entstehung der testa= mentarischen Bestimmung bes Quis Aguirre verbankte. Ich war leider verhindert dieser Feierlichkeit beizuwohnen, die in Gegenwart des Alfalben von Madrid, bes Rektors ber Universität und des Don Manuel Maria José de Galbo sowie vieler anderer namhafter Bersonen stattfand, und ba mich als Deutschen und Sispanophilen bie Sigung ber Academia de la Historia gang in Anspruch nahm, in ber neben Calberon Deutschlands größter Dichter, Goethe, burch einen meiner liebsten spanischen Freunde, Don Antonio Sanchez Moguel, verherrlicht wurde, so konnte ich mich auch an der internationalen Fahrt nicht betheiligen, welche die Bertreter ber ausländischen Presse mit ihren Kollegen, den Redakteuren der spanischen Zeitungen, nach den schönen Gärten von Aranziusz unternahmen. Da gab es Spiel und Tanz, die Wasser sprangen; bei der com i da puramente española dem ganz spanischen Mahl, welches die Gäste im bosquejo de Narciso erwartete, wurden alle Nationalhymnen gespielt und Trintsprüche in den verschiedensten Sprachen ausgesbracht, und ein Prosessor aus Lissadon wünschte, die Wasser des Tajo, welche die prangenden Gärten von Aranjuez durchsließen, möchten dieses Fest der Arbeiter der Intelligenz, oder wie wir sagen würden, der Soldaten der Feder, nach dem Lande des Camoens tragen.

Die Sitzung ber berühmten Academia de la Historia verdient den ausstührlichsten Bericht. Der Afademiker, Staatsmann und Dichter Don Bictor Balaguer, der Berkasser der "Historia de los Trovadores", führte charakteristische Stellen aus Calderonianischen Dramen an und schilderte Calderon mit der Meisterschaft des Poeten: "Indem das Baterland Calderon ehrt, ehrt es sich selbst, denn er ist das Baterland. Calderon ist Spanien, wie Honer Griechenland, wie Birgil Kom, wie Shakespeare England und wie Dante Italien ist.

Calberon ist in der That Spanien. Seine Werke tragen das Siegel des Nationalcharakters in seinem ganzen Umsfange, in seiner ganzen Schönheit und Kraft, in seinem vollen Glanze, mit all seinen Tugenden und auch mit all seinen Lastern.

Jene Damen, die, in ihrem Mantel verhüllt, sinnreich mit ihren Galanen bei einem Gitter, beim Umwenden um eine Ece, ober manchmal heimlich im eigenen Zimmer sprachen und den Schlüssel ihrer Ehre weniger in ihrer zerbrechlichen Tugend als in ber niemals breiften Söflichkeit ihres Galans hatten, ber ein ungeschriebenes Gefegbuch mahrte, nach welchem

el hombre que á una majer donde quiera que la viere no le hiciere cortesía, por no bien nacido quede;

(ber Mann, ber einem Beibe, wo er es auch immer sähe, keine Höslichkeit erwiese, für nicht wohlgeboren gelten sollte); jene eisersüchtigen und rachgierigen Ehemänner, die sich in Aerzte ihrer Ehre verwandelten, indem sie behaupteten, daß die Ehre mit Blut gewaschen wird, und als Bappenschild Hände, in Blut getaucht, annahmen, und die ihre Dame lieber tobt als im Besitz eines Andern sahen (muerta que ajena su dama);

jene Plebejer, die, wenn fie auch noch unbärtige Burichen und Knaben waren, am bäuerlichen Herb beim Impuls hoher Gefühle sich regten und in wilbem Streit das Recht ihrer Meinung gegenüber dem einer andern aufrecht erhielten,

> que no hubiera un capitan si no hubiera un labrador;

(benn es würde feinen Hauptmann geben, wenn es feinen Landmann gabe);

jene Kavaliere, so besorgt für ihren Auf, daß sie beim bloßen Berdacht übler Nachrebe nicht erlaubten, daß ber, ber sie spreche, noch länger hätte

> vida que no le quitaran, sangre que no le vertieran alma que no le arrancaran;

(Leben, bas fie ihm nicht nähmen; Blut, bas fie ihm nicht vergöffen; Seele, bie fie ihm nicht entriffen);

jene unabhängigen, freien und rohen Bauern, bemüthig vor der Demuth und vor dem Stolze stolz, so eifersüchtig auf ihre Ehre wie der spigfindigste Edelmann und auf ihr Recht wie der höchstgestellte Militar, die behaupteten, daß

> al rey la hacienda y la vida se ha de dar; pero el honor es patrimonio del alma, y el alma es sólo de Dios;

(man dem Rönig But und Leben geben muß, aber die Chre ift Gigenthum ber Scele, und die Seele gehört. Gott allein);

jene Räuber von edler Herkunft, die das Recht aufrecht erhielten, sich gegen die Gerechtigkeit zu empören, wenn dieselbe es nicht war, und die sich, wie einer von ihnen sagte, betrachteten

> como absolutos señores de elegir á nuestro arbitrio rey que nos gobierne; pues siendo de nosotros mismos, es fuerza en paz y justicia mantenernos, advertido que podremos deponerlo, pues pudimos elegirlo,

(als unumschränkte Herren nach unserem Gutdunken einen König zu mählen, der uns regiere, und da er von uns selbst ist, muß er uns in Frieden und Gerechtigkeit erhalten und sich vorsehen, daß wir ihn auch absehen können, da wir ihn mählen konnten);

jene Mantel = und Degenscenen mit nachtsschwärmens ben Galanen, ausgelassenen, wenn auch ehrbaren Damen, gesschwäßigen Dienern, Plepejern, die Ebelleute sind, rohen Militärs, wortstreitliebenben Beiligen und argumentivenden Teuseln, geheimnisvollen Vermummten, lustigen und dem Spiel ersgebenen Solbaten, fröhlich plaudernden Marketenderinnen, breisten Mägdeut, vagabundirenden Studenten, Vermummungen, sinnreichen Reden, wunderbaren Ereignissen, Schlupfwinkeln und Messertichen, Alles das ist das Spanien jener Zeit, Alles das ist Calberon.

Niemand wußte sich besser wie er in das Nationalgestühl zu inkarniren, um es besser darzustellen. Gerade desshalb weil er in seinen Werken ein ausgezeichneter Reslex der hohen Eigenschaften und großen Fehler seiner Zeit und seiner Race zu sein wußte, konnte sich Calderon zum Fürsten der spanischen Bühne erheben und sein Scepter schwingen, als noch lebte und in ihr athmete der sicher nicht zum Sterben bestimmte Ruhm des "Phönix der Geister" (Lope), dem Calderon Huldigung und Verehrung mit nachfolgender ebenso schwert ihm selber widmen könnte, wie das moderne Italien dem Dante die Verse geweiht hat, welche der Autor der "Göttlichen Komödie" an Virgil gerichtet:

Aunque la persecucion de la envidia tema el subio, no reciba della agravio, que es de serlo aprobacion. Los que más presumen, son, Lope, á los que envidia das, y en su presuncion verás lo que tus glorias merecen, que los que más te engrandecen son los que te envidian más.

Mag daß ihn verfolg' ber Neib, Immerhin der Weise bangen, Er wird Schaden nicht empfangen, Ihn erhöht es allezeit.
Die zumeist voll Eitelkeit, Sind Dir neibisch, magst entscheiden Un dem Wahn, an dem sie leiden, Welcher Ruhm Dir krönt das Leben, Denn am höchsten Dich erheben, Die am meisten Dich beneiden.\*)

Bon Calberon fagte Goethe, daß feine meifterhaften Berte ihn mit Staunen erfüllten.\*\*)

Staunen in ber That und Schwindel auch bringen fie bei bem hervor, ber sie zum ersten Mal liest. Es ist in ihnen etwas von jenen weiten, gewaltigen Abgründen, beren Größe Entsetzen einflößt, beren Tiefe man nicht ermessen kann, beren Unermeßlichkeit schreckt.

<sup>\*)</sup> Ober:

Bohl geschieht es oft bem Beisen, Daß ihn Haß verfolgt und Neib; Doch bas thn' ihm nimmer leid: Ihn beneiben, heißt ihn preisen. Die sind's, die Dir Neid beweisen, Die hochstreben und nichts leisten; Und Dir zeigt ihr frech Erdreisten, Daß Dir hoher Ruhm gegeben; Denn am meisten Dich erheben, Die da neiden Dich am meisten.

<sup>\*\*)</sup> Goethe sagte: "Es ist ein Dichter, über ben man bei jebesmaligem Erbliden staunt, wie über die Natur, so oft man aufmerksam an sie heranblickt."

Beim Lesen Calberon's geschieht bas, was dem Reisenden begegnet, der sich zum ersten Mal auf hoher See befindet. Er sieht Horizonte ohne Grenzen, unberechendare Tiesen, ununterbrochene Ebenen, endlosen Himmel, und es geschieht ihm etwas, was er sich nicht erklärt, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben vermag, etwas von seinem alltäglichen und gewöhnlichen Leben Verschiedenes, was mit seinen Traditionen und Gewohnheiten bricht, was ihn zwingt an etwas zu denken, an was er bisher nicht gedacht hatte, was seinen Geist erhebt, was seinen Verstand weckt, was seine Jeee schärft, was sein Herz gesangen nimmt, was sein Gemüth bewegt, was ihm unbekannte Dinge offenbart, was in ihm bis dahin niemals empfundene Gesühle, einen bis dahin niemals gefühlten Schwindel, bis dahin niemals gefundene Eindrücke hervorruft. . . . "

Nachdem der Redner so von Calberon gesprochen, theilte er der Bersammlung mit, daß die Academia de la Historia folgende Preisaufgabe gestellt habe: "Belche Beziehungen findet die historische Kritif zwischen dem Gegenstand des Bunderthätigen Magus von Calberon und dem des Goethe'schen Faust nach Erforschung der alten Traditionen und mittelalterlichen Legenden, in denen beide Schriftsteller sich begeistern konnten?"

Um den Preis, der in einer golbenen Medaille von hundert Gramm bestand, konnte.t sich alle Schriftsteller der iberischen Halbinsel bewerben. Drei haben sich beworben, aber als preiswürdig wurde von der Akademie nur die eine Arbeit erkannt, die das Motto enthielt:

Eterno será en el mundo el mágico Cipriano.

(Ewig wird in ber Belt nur ber Magus Cyprian fein).

Mls Berfaffer Diefer Arbeit stellte fich Don Antonio Sanchez Moguel heraus, und von ihr fagte ber Rebner: "Außerdem daß biese Arbeit das Berdienft hat gut gefcrieben zu fein, hat fie bas, ausführlich und vernünftig bie Beziehungen zwischen bem Bunberthätigen Magus und bem Fauft erörtert und entichieden gu haben, nicht bloß in Bezug auf ben Gegenstand beiber Werte, wie bie Afabemie es verlangte, sonbern auch in Bezug auf bie Berte felbft in ihrer Gefammtheit und in allen ihren Bestandtheilen, Bersonen, Situationen, Episoden u. f. m., und insbesondere in Bezug auf die Legenden, aus benen beibe schöpfen, und fie hat biese Legenden in ihrem Ursprung und in ihrer Entwidelung und die unmittelbaren und direften Quellen jener Berte ftubirt. Der Berfaffer befundet gleich= zeitig ein vollständiges Studium bes Calberon'ichen Bertes. in Berbindung mit bem religiofen Theater jener Beit und ben Beiligendramen des großen Dichters, zu benen ber "Bunberthätige Magus" gehört. Der Saupttheil ber Urbeit ist die, welche sich auf die Bersion ber Legende vom heiligen Cyprian, bem Belben bes Calberonianischen Drama's, bezieht, die von der Kirche adoptirt und in Spanien angenommen worden, und zeigt ber Berfaffer, wie irrthumlich ber beutsche Schmidt und ber Frangose Morel-Fatio voraus= gefest, Calberon habe fich an Lipomano gehalten, und daß im Begenfat zu bem, mas die Beiben verfichern, verichiebene spanische Texte ber Berfion existiren, ber Calberon in feinem Berte gefolgt ift. Diese historisch fritischen Untersuchungen, die begründet und neu find, laffen ebenfo wie die Rorreftheit, Rüchternheit, Berftandigfeit und Rlarheit, die in der Arbeit sich fundgibt, dieselbe nach bem Urtheil der Akademie als des Preises würdig erscheinen."

Ich mache mir ein Bergnügen baraus, sie bem geneigten Leser mitzutheilen und erlaube mir benselben auf ben Anhang bieses Büchleins hinzuweisen, indem ich gern bie Worte Balaguer's unterschreibe: "Die Afademie wünscht sich Glück dazu, daß ein Werk von Berdienst erschienen und der Wettstreit nicht erfolgloß geblieben, der bestimmt war, das Andenken an jenen großen Dichter zu seiern, der, wenn er glauben konnte, daß das Leben ein Traum ist, hoffen durste, daß kein Traum sein Ruhm sei; das Andenken an jenen wunderbaren und wahrhaft nationalen Geist, auf bessen Standbild man ohne Schmeichelei die Inschrift seben könnte:

#### Ehret Calderon und Ihr ehret das Vaterland!"

Noch viel blieb mir an jenem 24. Mai, an welchem ich in ter Atademie ber Geschichte, bem Triumphe eines fevillanischen Freundes, des preisgefronten Don Antonio Sanchez Moguel, jegigen Professors ber Literatur an ber Universität Baragoza, beiwohnte, zu hören übrig. Bunachst ging ich in die Sitzung, die Calberon, dem Beifen, zu Ehren bie von Don Manuel Maria José de Galbo gegründete Liga Madrileña contra la Ignorancia (ber Madriber Berein gegen die Unwissenheit) unter bem Borfit bes ministro de Fomento in ber Ausa ber Universität ver= anstaltet hatte. Der Professor ber Parifer Sochschule, Magnabal, las über die Entwidelung ber fpanischen Literatur in Frankreich. Bu mahrer Poefie aber erhob fich bie Improvisation bes berühmten Dramatifers und Boeten, Redners und Physiters Don José Echegaran, als er fagte: "Die schrecklichste Ueberschwemmung ift die der Unwissenbeit. Sie befämpfen heißt für Licht und Freiheit arbeiten.

Die Wolken erregen unsere Bewunderung durch ihre schönen Effekte, die sie hervordringen, aber sie werden erst nüglich, wenn sie in wohlthätigen Regen sich auklösen, der die Erde befruchtet. Dasselbe muß auch die Liga gegen die Unswissenheit thun. Ihre Arbeit muß, wie die Wassertropfen, auf den Grund aller Intelligenzen dringen und so der Sache des Baterlandes, der Menschheit, des Wissens und der ewigen Wahrheit dienen." Der Minister Sr. Albareda, ein gewandter Andalusier, slocht geschickt in seine Rede den Namen des Königs von Spanien ein, "dessen Mission es ist, Allen zu helsen und Alle anzuspornen auf der Bahn des socialen Fortschritts."

Auch die Schüler ber medicinischen Fakultät feierten Calberon unter bem Borsitz bes Rektors ber Mastriber Hochschule im Colegio de San Carlos. Die Preise wurden ausgetheilt und der preisgekrönte Aufsag: "Ueber ben Studenten ber Medicin zur Zeit Calderon's" verlesen.

Abends verlegte das Ateneo, die erste literarische Gesellschaft Spaniens, die in der Avantgarde der gegenswärtigen Bewegung marschirt, ihre Sitzung aus der calle de la Montera in das große Teatro Real, um hier Calberon den Tribut der Berehrung zu zollen. Wenn er heute lebte, würde auch er ein ateneista, ein Mitglied dieser Gesellschaft sein, wie alle hervorragenden Persönlichsteiten des heutigen Spaniens, deren Portraits von den Wänden des Ateneo auf die täglich diskutirende und politisirende Menge herabschauen. Auf der Bühne des Teatro Real saß im Halbzirkel um den Präsidententisch und die mit Kränzen geschmudte Büste Calberon's der größte Theil der Mitglieder dieser literarischen Gesellschaft. Mit der Ouverstüre aus "Raymond" von Thomas begaun die velada.

Dann folgte eine andere Sarmonie: Die Rebe Moreno Nieto's, bes Brafidenten bes Ateneo, jum Breife bes Dichters ber Autos Sacramentales, und Ricardo Calvo trug Decimen bes gefeierten Dichters bes Gefühls, bes Baterlandes und ber Freiheit, Don Bentura Ruiz Aguilera, vor, in benen Calberon ber Columbus einer vergeffenen Belt der Poefie und Calberon's Segismundo der mahr= haftige, ewige Mensch mit seinem unendlichen Sehnen, ber starte Prometheus genannt wird, ber frei ift, aber bas Moralgefet, bas ihn zügelt, mit Fugen tretend, bas Gifen feiner Rette fich felbst schmiebet. Der zweite Theil begann mit ber Duverture aus "Oberon." Sobann entzudte mit feiner wunderbaren Beredtfamteit und erfüllte mit feinen Gedanten ber Madrider Universitätsprofessor und Politifer Segismundo Moret y Brendergast die zahlreiche Ruborerichaft. Er fagte, bas Leben Calberon's fei ein Bunbel gewesen, gebilbet von ben Buchern bes Studenten, bem Schwert bes Ritters, ber Baffe bes Solbaten, von Myrthen und Lorbeer ummunden und in eine Ede bes Balaftes Philipp's IV. geworfen, und er betrachtete Calberon als einen Dichter, ber nur die Gebanten und Gefühle feiner Beit bargestellt habe. Don José Echegaran aber, ber in feinen Dramen Calberon nacheifert, machte fich jum Dollmeticher ber Begeisterung von gang Spanien und fagte: "Calderon war ein Benie und als foldes ein Dichter aller Zeiten." Und feine Liebe jum großen Dramatifer ftieg in bes Enthusiasmus Bolte zu ben Regionen Calberon's empor. Darauf las Rafael Calvo prachtvolle Of= taven bes fruchtbaren Romanschriftstellers und Dichters Don Manuel Fernandez y Gonzalez vor, der feinen Ramen in einer feiner Schöpfungen mit bem volksthumlichften Helben bes romancero, dem Cid, verknüpft. Die Ottaw waren ein Hymnus der Liebe und ein Siegesgesang e den ernsten, apokalyptischen Dichter, der das größte Best seiner Beit war, der das Unaussprechliche und Heilige such und Bewunderung, Schreck und Staunen zugleich einslöß Wenn den Gedanken mir Dein Sein durchdringet, Hor' einer Stimme Ton ich, einer vagen, Die keine Stimme hat, im Schweigen klinget, Aus tiesem Abgrund an mein Ohr getragen, Die meinem Geiste steten Schrecken bringet Mit bangem Seufzen und mit Weheklagen Und aus der Liebe zaubervollen Tönen Bestehet wie aus Schrei der Wuth und Stöhnen!

Die Stimme ist's von Geistern, die gefunden Des Lebens Sit im Fleische, dem unreinen, Und jett noch leiden was sie einst empfunden Bon Leidenschaft im Staube, dem gemeinen, Bon Rache, Eifersucht und Liebeswunden, Der niedern Erde benken nur mit Weinen. Es dreh'n die Geister sich um mich im Kreise, Bon ihrer Kälte starrt mein herz zum Gise.

Da Dir nicht groß genug der Erde Raum, Sprachst Du im Schmerz: Das Leben ist ein Traun

Ein Traum! Bon welchem Sein? Der Schatten stellet Dem Fühlen einen Wall entgegen mächtig, Und Dunkel mehr dem Dunkel sich gesellet, Je mehr man möcht' besiegen was da mächtig: Die Seele sucht ein Leben glanzerhellet Und findet hier nicht bieses Sein, das prächtig, Und in des Zweifels Wahnsinn weiß die Blinde Nicht wo sie herkommt, wo das Ziel sie finde.

Es rang mit dem Unmöglichen Dein Streben, Und Dir, der zäh im Kampf, ist es gelungen: Als Du das Wort riefst: Es ist Traum das Leben! Bist Du in das Geheimniß eingedrungen, Und es war Dir des Sehers Macht gegeben, Als drauf das Wort aus Deinem Mund erklungen Bor allem Bolk: "Die größte Schuld auf Erden Ist bei dem Menschen das Geborenwerden!"

Ein grausig Wort, läßt's diesen Traum uns sehen, Den stücktigen, als Qual uns zugemessen Für ein Verbrechen, das wir nicht verstehen, Für ein Verbrechen, das wir schier vergessen, Uls Fegeseuer, drin im Schmerz, dem zähen, Das Herz seufzt schwer, zur blut'gen Sühne bessen, Was es gesehlt, und sucht in tiefer Trauer Das Thor des Lebens in des Grabes Schauer.

Dort steht zum Pfande, daß die Hand sich reichen Bas menschlichsterblich und was unbegrenzet, Der Hoffnung Cherub, strahlend ohne Gleichen, Der durch die Schatten unsrer Schuld erglänzet; Dort steht der Glaube, mag er nicht erreichen Arme Berdammte, mit dem Lichte kränzet Er die da gläubig sind, die tapfern Seelen, Und läßt sie sich in der Ergebung stählen. Du gabst sie mir, sie hat mir Kraft verliehen: Wenn ich die Ueberreste küßt' von denen, Die gingen, deren Geister nußten ziehen,

Hab' ich gerufen unter Feuerthränen, Am weißen Sarge liegend auf den Knieen, Dem Tode nahe, den ich mocht' ersehnen, Ergeben rief ich in dem Rampf, dem bangen: "Sie gingen, sie sind mir vorausgegangen!" Sie leben! Bo? Ich weiß nicht, ich empfinde Sie mit dem Glauben, den Du angezündet, Mit dem Gefühle sie, für das ich sinde Nicht eine Sprache, die es ganz ergründet, Doch in der Nacht und in dem Stoß der Winde Und in den Schatten, die Du ihm verbündet, In Allem, was ich fühle, was ich sehe, Hob'' ich ihr Seufzen, fühl' ich ihre Nähe.

Noch Bieles könnte ich aus dem strophenreichen spanischen Gedichte übertragen, in welchem der Feuergeist Calderon's, bessen Glanz uns blendet, gepriesen, der Dichter verherrlicht wird, der vor Breda's Mauern, nachdem Philipp, diesmal groß und beredt, an Espinola die zwei energischen Borte geschrieben: "Nimm Breda!", den Strahl des Mars mit dem Lorbeer Avollo's verband.

Aber ich habe lange schon bei ber velada bes Ateneo verweilt und beschränke mich deshalb auf die Bemerkung, daß Ricardo Calvo noch harmoniereiche Terzinen Narciso Campillo's und Rafael Calvo schwungvolle Decimen bes Manuel del Palacio deklamirte. Mit dem Marsch aus dem "Propheten" schloß das genußreiche Fest.

Inzwischen war ber in ber calle de Alcalá errichtete Berg Heliton mit seinem Tempel, seinen Statuen und Rastaden vor einer großen Bolksmenge unter ben Klängen ber Musik enthüllt und mit elektrischem Lichte beleuchtet worden. Madrid strahlte wie mit einem Diadem von Diamanten und Berlen.

# 5. Per 25. Mai 1881, der erste Tag der sleestas populares von Madrid.

(Calderon's Jahrgedachtniß in der Kirche San José. — Die recepcion del Ayuntamiento.)

Mag auch dem Zweisel huld'gen dies Jahrhundert, Du wirst von ihm, o Calberon, bewundert Und voll Entzücken hört es noch Dein Singen, Zu Deinen Füßen liegt es, Dir zu bringen Den Schmuck der Lorbeerkränze, Wird Dir gerecht: das heißt Dir viel erweisen; Nennt Dich unsterblich: das heißt wenig preisen.

Nach J. J. Jimenez Delgado.

Bevor die Pforten, die geheimnisvollen, Der Welt Du überschritten, sagt man, weintest Du in dem Mutterbusen, und Dein Weinen Bernahmen tiesbestümmert und erschroden Die Wesen, die zum Leben Dich erwartet, Und deren Liebe Du als Mensch verdanktest Nur die Materie. . . . . Warum vergossest Du die ersten Thränen Nicht als Du athmetest den Hauch des Lebens, Wie stets bei der Geburt der Mensch sie weinet? Hatt'st Du begriffen damals schon das Böse, Das eingeschlossen ist im Menschenherzen, Und der Materie Gesetz misachtend Entsetze sich in Dir schon Der Keim des Geistes an des Lebens Schwelle?

Bar's, weil Du schon es ahntest,
Daß Du in dieser Welt nicht finden würdest
Die Ehre ohne Makel eines Schattens,
Die Freundschaft ohne niedre schnöde Selbstsucht,
Die Freude ohne Weinen
Und das Gewissen ohne innern Borwurf,
Die Liebe ohne Leidenschaft der Sinne,
Den Glauben ohne jeden Kampf des Zweisels,
Die Tugend vhne Heuchelei, die schwarze,
Und die Unsterblichkeit ohn' das Begrenzte?

D Thorheit! Wer da träumend schafft, gehöret Der Welt nicht an, in welcher er geboren. Er war nicht, wird nicht sein, denn von dem Uebel Geboren wird der Mensch, dem Schmerz erliegt er!

Darum hast Du geweinet, Eh' Du die Fackel schautest, Die Licht und Liebe ausgießt auf die Schöpfung, Und dann als Du geboren, als Dein Auge Beim wunderhellen Glanz der glüh'nden Sonne Bor so viel Pracht und Größe sich entzündet, Berachtetest die Menschheit Du und Thränen, Denn es verdient der Mensch nicht, Daß Facel ihm die Sonn', die Erde Mutter, Natur der Schöpfer, Heimath das Geheimniß.

Nach J. J. Jimenez Delgado.

Endlich tam ber Tag, an bem eigentlich die Calberon= feier hatte beginnen muffen, ber 25. Mai 1881, ber 200. Tobestag bes Dichters, die Bieberkehr bes Tages, an dem für Calderon das neue Leben, die Unfterblichkeit, Madrid hatte fein festlichstes Gewand angelegt. überall sah man Teppiche, Fahnen und Trophäen ausge= banat, allenthalben mar Freude und Bewegung, felbst bie Pferdebahnmagen prangten in ben Nationalfarben Spaniens, an 300,000 Menschen, über 80,000 Fremde füllten bie Strafen, in benen noch niemals für einen Dichter fo große Propaganda durch Bertauf feiner Werte und Ausrufen von Festschriften gemacht worden. Fremde maren es vorzugs= weise, die sich, um die Revrille nicht zu versäumen, ichon in der Morgenfrühe, in der Madrid fonst nur bas Batrimonium frühaufftehender Mägbe ju fein pflegt, in ber Stadt bewegten und dieselbe in eine ungeheure Gifenbahnstation verwandelten, in der die Bergnügungezüge ohne Unterbrechung aufeinanderfolgen. Welch ein Durcheinander von Reisewagen aller Urt, von Reisetaschen und Reisemuten! Rommt nur herbei, von nah und fern, Jeder von Guch ift ein Briefter bes Calberonfestes. Jeber von Euch hat seine Rolle in ber großen loa, ber spanischen Rationalfeier zu Ehren bes Genius! Rommt nur ber Landsleute, Calberon's: man fann nicht mehr Spanier fein, als er es mar.

Läßt er doch selbst im "Sitio de Bredá" eine Person seines Studes sagen:

Hergebracht hab' ich zwei Rosse. Fliehet Beide. Hinten Plat nimm Du auf einem. Spanier sind es, Fürcht' Dich nicht.

#### Flora:

Ich bin nicht bange, Denn ich benke, höflich werben Auch die Thiere sein in Spanien.

Kommt nur her, Ihr Damen, denn von Euch fagt Calberon im Drama "Das Leben ein Traum":

Ich hab' gelesen In Büchern, was das Schwerste sei gewesen Für Gott zu schaffen. Meine Bücher meinen: Der Mensch, denn er sei eine Welt im Kleinen. Ich aber sollte meinen: Das Weib noch mehr, denn himmel ist's im Kleinen.

In einer Straße, die an eine andere sehr belebte ansgrenzt, setzten sich einige zwanzig Bauern auf die Erde, zogen ihr Frühstück aus der Tasche und fingen ruhig an zu essen. Raum aber hatten sie begonnen, als sie in ihrer Gemüthlichkeit schon durch einen Polizisten gestört wurden, der ihnen sagte, sie möchten den Weg nicht versperren, worauf einer der Bauern bemerkte: "Wir haben hier Platz genommen, da wir keine Posada, aber großen Appetit hatten."

Um 11 Uhr Bormittags wurden von der Congregacion de Presbiteros naturales de Madrid und der junta directiva del Centenario die Exequien für Calberon unter großem Bomp in der

Rirche San José gehalten, die in ihrem reichen Trauerschmud einen tiefernsten Eindruck machte. Es war als ob Calberon erst heute gestorben, als ware erft heute fein Beift zum ewigen Leben ermacht. In ber Mitte bes Sauptschiffes erhob sich, von acht Randelabern umgeben, ein weißer Katafalf, beffen oberer Theil aus einem mit dem Mantel von St. Jago bebedten Sartophag bestand, auf welchem eine Stola, eine Brieftermüte und ein Relch fichtbar maren. Links vom Ratafalk nahm ber Ronig, rechts die Minister Es reihten sich bas biplomatische Corps und alle Rommissionen von Madrid und der Proving sowie die Bertreter von Korporationen des Auslandes, der Stadtrath von Lissabon, die Studenten von Coimbra und der Schreiber dieses Büchleins als Vertreter des deutschen Schriftstellerverbandes Die Seitenschiffe waren von vornehmen Damen besett. Der Cardinal=Erzbischof von Toledo celebrirte die Meffe. Die Rirche fang in den Responsorien bes 17. Jahrhunderts biefelben melancholischen Beisen, die fie vor zwei Sahrhunderten in ber Rirche San Salvador vor bem bescheibenen Sartophag bes größten spanischen Dramatiters zum himmel gefanbt. Das Invitatorio für Orchester vom maestro Andrevi und die Contestaciones für Singstimmen vom maestro Boulhac aus bem 17. Jahrhundert ichienen ein göttliches Zwiegespräch zwischen ben Seelen zu fein, die schon ber Seligkeit bei Gott theilhaftig geworben, und benen, die gläubig ben er= habenen Augenblick ihres hingangs erwarten. Es mar ob Calberon mit feinen Landsleuten gesprochen und fie gesegnet und fie ihm unter Beihrauchwolfen mit Gelübben ber Liebe geantwortet hätten.

Um 1 Uhr, nach Beendigung der religiösen Ceremonien zog sich der König in den Palast zurud, während die Minister Dr. Joh. Fastenrath, Casberonfeier.

an der Spize der Procession schritten, die sich zur capilla de San Pedro in der calle de la Torrecilla del Leal begab, wo die Gebeine Calberon's ruhen. Auch ich nahm am Zuge theil und war einer der Wenigen, die in die kleine Kirche selbst gelangten. In der calle de la Torrecilla del Leal wurden Blumen und Gedichte auf uns herabges worsen. Der Andlick der Straßen in ihrer sestlichen Pracht voll freudigerregter Menschen war unbeschreiblich schön. In der kleinen Kirche der calle de la Torrecilla del Leal, die den Presbsteros naturales de Madrid gehört, wurde vom Kardinal Moreno ein ernstes responso gesungen, und wir traten voll Ehrsucht zu dem einsachen Grabmal aus weißem Marmor, welches die Gebeine Calberon's \*) umsschließt. Auf dem Grabmal lag ein kostbarer Kranz, den das Casino von San Sedastian geschenkt.

Inzwischen zogen die Truppen aller Waffengattungen, welche bei der Procession Spalier gebildet hatten, nach ber plaza de Oriente, von wo sie an der dort Angesichts bes

<sup>\*)</sup> Glücklicher als die Asche bes Cervantes, die, eines Tages vergessen, für immer verloren ging, sind die sterblichen Ueberreste Calberon's gewesen. Zuerst ruhten sie in der iglesia del Salvador, wo ihnen die Congregation der aus Madrid gedürtigen Priester ein bescheidenes Denkmal errichtete; 1848 wurden sie, als der oben genannten Kirche der Einsturz drohte, in die Kapelle des cementerio de la sacramental de San Nicolás gebracht und am 20. Juni 1869 in den großartigen Tempel von San Franciso el Grande gesührt, wo die provisorische Regierung ein Nationalpantheon errichten wollte. Als dieser Gedanke scheiterte, wurden sie zur Sacramental zurückgebracht und am 22. April 1880 traten sie ihre vierte Wanderung an, indem sie nach der Kirche der Congregation der aus Madrid gedürtigen Priester, nach San Pedro de los Naturales gebracht wurden, wo sie jetzt ruhen.

töniglichen Schlosses provisorisch aufgestellten Statue\*) Calderon's vorbeibefilirten, während ber König mit seiner Gemahlin und seinen Schwestern dieser Hulbigung vor dem Genius ber Poesie, ber über allen Jahrhunderten schwebt, vom Balton bes Palastes beiwohnte.

Abends ergöste sich das Bolf an der Ilumination der Stadt, welche die Wiege Calderon's gewesen; wir andern aber, die vom Alfalden von Madrid, Don José Abascal, zur recepcion del Ayuntamiento Eingeladenen, bewunderten ein glanzvolles Fest in den Salons des prächtig illuminirten Stadthauses. Das mit Blumen reich geschmückte Parterre und die mit Teppichen bedeckte Treppe befam durch die Reihe von Stadtdienern, durch die wir zu passiren hatten, das Gepräge des 17. Jahrhunderts. Die Diener trugen nämlich die schwarzsammtnen Gewänder und

<sup>\*)</sup> Seit bem 2. Januar 1880 befitt Mabrid. Dant bem Bilbhauer Juan Figueras und bem ministro de Ultramar, Lopez be Anala, ein icones Marmorbentmal Calberon's im Garten ber Plaza de Santa Ana. Calberon ift figend bargeftellt, Die Sande über einem Buche gefreugt, bas auf feinen Rnieen liegt. In ber Rechten halt er eine Feber und neigt das Saupt gur Erde, um in ihr, wie Don Bascual Millan icon fagt, Lafter gu juchen, die er beffern, Tugenden, die er preifen, beilfame Lehren, die er auf's Theater bringen fonne. Dem Dichter gur Seite ift eine reizende Beftalt, die Fama, deren Linke auf das Emblem der Romodie fich ftust; die Fama tragt das Biedeftal, auf welchem der Dichter rubt. Dasfelbe zeigt 4 Basreliefs von Bronce, welche die letten Scenen que "La vida es sueño", "El Alcalde de Zalamea", "El escondido v la tapada" und "La danza de la muerte" enthalten, alfo Scenen aus jeder Gattung der calberonianischen Theaterftude. Die Statue murbe am felben Tage enthüllt, in welchem ber, bem Mabrid bas Dentmal Calderon's verdantt, Lopes de Anala, ber Erbe bes calberonianischen Genius, beerbigt murbe.

ben gefürchteten Stab ber Alguacile gur Beit Philipp's IV., ober bas Gewand ber Diener ber heiligen Hermandad. Beim Betreten der letten Treppenftufe aber empfing uns mit lodenben Rlangen und zauberifchem Lichterglang bas wonnige 19. Jahrhundert. Der mit Glas bededte, mit Thronfeffeln und Divans reichausgeftattete, mit Pflanzen und Blumen geschmudte Sauptfaal war für das Calberonfest aus einem blogen patio jum munbervollen Salon geworben, an beffen Banben bie Bilber von Calberon und Cervantes. Lope de Bega und Rojas. Moratin und Harpenbusch prang-In diesem und ben andern Salons war um 10 Uhr bie Aristofratie von Mabrid vertreten: hier maren bie Berzoginnen von Medinaceli, Osuna, de la Torre, Brim, Fernan-Nunez, Huefcar, hier war die Senora de Rute (Witme Rattaggi's, geborene Bringessin Bonaparte), spanischen Minister, die Granden, das biplomatische Corps, ber Synditus von Baris und ber von Rom, viele Alfalden von Spanien, barunter ber Alfalbe von Balamea. 2Ber beschreibt ben But so vieler vornehmen Damen? Um 10 Uhr ertonte ber Konigsmarich, jum Beichen, daß ber Konig nahte. Mit ihm tam die Königin und die Infantinnen Doña Rabel und Doña Gulalia. Wundervoll war die Ronigstafel mit einem tunftreichen filbernen Fruchtforb und einem Tischtuch aus weißen Relfen, aus benen, von Blumen gebilbet, bas öfterreichische und bourbonische Wappen reizend Auch bas Butzimmer ber Königin mar reich Die Majestäten unterhielten sich vorzugsweise mit beforirt. ben Alfalben. Das Buffet für bie Gafte mar bes gaftlichen Madrid, das menu eines Brillat-Savarin würdig. Calberon bewirthete feine Bafte gleich einem Lucullus, aber auffallenbermeife befanden fich unter benfelben teine bramatifchen Dichter, die boch vor allen Andern hätten eingelaben werben muffen zu einem Fest, das ihrem großen Meister galt. Wer find die Bertreter ber Seele eines Bolks, wenn nicht seine Dichter?

## 6. Per 26. Mai 1881, der zweite Tag der flestas populares von Madrid.

(Die procesion escolar.)

#### Calderonhymne.

I.

Benn Deinem Ruhme Hymnen Die Welt singt voller Freude, Die Stimme Salamanca's Darf sehlen nicht im Chor. Aus ihr, die edle Schule Für Deinen Geist geworden, Stiegst Du zum hohen Gipfel Der span'schen Kunst empor.

Chor:

Chr' Deine Söhne, Spanisches Bolf! Hymnen und Blumen Für Calberon!

II.

In Dir erscheinet sichtbar, Wie in bem Klarften Spiegel,

Das Bilbniß, bas getreue, Des Bolks, bas Dich geliebt. Und die Du überraschtest Und ausgeforscht, die Seele, Der tiefen Räthsel Schlüssel In Deine hände giebt.

Chor: Ehr' Deine Söhne u. s. w.

III.

Nie sah man in den Zeiten Rivalen Deiner Größe, Seit Aeschylus, dem Riesen, Bis man zu Dir gelangt! Das goldne Scepter schwingst Du Der vaterländ'schen Bühne Und als die Sonne strahlst Du, Die ohne Ende prangt!

Rach Don Ventura Ruiz Aguilera.

Während am 25. Mai Gebete für die Seele Calberon's unter Weihrauchwolken zum himmel stiegen und die Bezgeisterung himnen ob seines Dichterruhms zu den Regionen der Unsterblichkeit trug, brachte am 26. Mai die lernende, die studirende Jugend, die Hoffnung. die Zukunft Spaniens der Glorie der Bergangerheit den Zoll der Bewunderung dar. Diese Huldigung der Generation, die noch die Empfänglichkeit und Frische der ersten Jahre besigt, mußte für den Geist Calderon's gleichsam die Blume des großen Ausbruchs von Enthusiasmus sein, dessen reiche Früchte die akademischen Feste und der große historische Festzug

vom 27. Mai waren. Die stattliche procesion escolar, ber durch Musik belebte Festzug von 14,000 Schülern, die im Schmuck der Fahnen und Kränze um zwei Uhr Nachmittags von der Universidad central von Madrid durch die Straßen der Hauptstadt zogen, um den zu feiern, der sich wie ein Abler gen Himmel erhob und gleich Orpheus und Dante in die Unterwelt hinabstieg, ist für Spanien ein wahres Ereigniß zu nennen.

Dreihundert junge guardias civiles aus dem colegio de Valdemoro, unter benen Ginige beritten, eröffneten ben Achthundert Elementarschüler folgten mit ihren Lehrern, jebe Schule hatte ihre Calberonfahne, jeber Anabe trug ein blaues Band am linken Arm, die Ginen hielten Blumenfträuße, die Andern Lorbeerfrange in der Sand. Wie reigend faben die fechshundert fleinen, weißgekleideten Mädchen aus, die mit dem Lächeln ber Unschuld auf ben Lippen und mit Blumenfrangen auf ihren Engeletopfchen hinter ben Anaben gingen! Es waren Glementaricule= rinnen von Madrid. Die Baisenkinder reihten sich an. von denen die kleineren nach dem Takt der Musik marschirten. Auch Taubstumme und Blinde tamen, und Ginige trugen die Breise, die sie in ber Schule errungen. als fünfhundert Mitglieder bes "Fomento de las Artes". meift Sandwerter, gingen ftolz mit ihren Abzeichen baber. Es folgten mit prachtigen Stanbarten bie Schüler ber höheren Unterrichtsanftalten, wie bes Instituto del Cardenal Cisneros, beffen Direttor ber verbienstvolle Aciclo F. Ballin ift. Die allgemeine Aufmerksamkeit zogen bie elegant gekleibeten Schülerinnen bes Confervatoriums auf fich, von benen Ginige burch besondere Schonheit glangten, ben Reid ber Frauenwelt und die Bewunderung ber Männer

erregten. Bor ihnen gingen die Musikichüler mit ihren Brofessoren Arrieta, Monasterio und Andern. Das Lehrerinneninstitut, welches viele ichone, feingefeibete, junge Damen aufzuweisen hatte, folgte mit seinen Professoren und einer prachtvollen, von den Lehrerinnen und ihren Böglingen ge= stickten Fahne. Dann tamen Mabriber Studenten aller Fafultäten mit einer Studentenfapelle und Standartenträgern in der kleidsamen Tracht des 17. Jahrhunderts. Studentenkavelle, die carafteristische Estudiantina, spielte einen ichonen pasa-calle. Jede Fakultät hatte einen Brofeffor zum Führer. Die Studenten der philosophischen Fafultät trugen himmelblaue Federn und Bander, die ber facultad de Ciencias bunkelblaue, die ber pharmaceutischen Fafultät violette, die ber medicinischen gelbe und die ber juriftischen Fakultät farminfarbene Febern und Bander. Benn die Studenten an Baltonen porübertamen, auf denen fie hubiche Madchen faben, hulbigten fie ber Schonheit mit begeisterten hochrufen, in welche die Menge lebhaft ein= stimmte. Aber ebenso hulbigten sie bem Talent und bem Freiheitsfinn, indem fie bem Tribunen bes fpanischen Bolts, Don Emilio Caftelar, ben fie auf bem Balfon bes Hotel de Londres entbedten, eine Ovation barbrachten. mahnen muß ich auch die Schüler ber Escuela de Diplomatica, die der Maler= und der Bauschule. Lebhaft vom Bublitum beflascht murben die Studenten von Salamanca und Coimbra, die sich in der Tracht bes 17. Jahrhunderts gar ichmud ausnahmen. Ueberhaupt murden die Portugiesen auch aus politischen Grunden überall freudig begruft, benn bie Spanier möchten Ungesichts bes Sturms, ber bas politische Meer Europa's bewegt, bas portugiesische und spanische Schiff zusammen rubern feben, aber fo, bag

kein Columbus die lusitanische Galere und kein Basco de Gama die kastilianische Karabelle lenke; wenn beide Schiffe vereint und verbunden, könnten sie die ganze iberische Halbeinsel in's Schlepptau nehmen und eines Tags die kühnsten Fahrten eines Camoens und die verwegensten Abenteuer des Cervantes ausführen.

Den Studenten folgten die Professoren aller Schulen, ber Civil- und Militärakademien und der öffentlichen Institute, unter Ansührung des Restors der Universität Sr. Pisa Pajares und der Dekane aller Fakultäten. Den Zug schloß das Schulbataillon der jungen carabineros des Escorial.

Alle Kränze, 500 an der Zahl, die meisten mit einer Inschrift auf seidener Schleife, wurden niedergelegt vor der in der plaza de Oriente provisorisch errichteten Statue Calderon's, während die ingenieros die von den Musiksschülerinnen gesungene Calderonhymne spielten und Schüler und Studenten ihre Mützen schwangen und in Vivats und Hurrahs ausbrachen auf Calderon und auf das Königspaar, das vom Balkon des Alcazars diesem rührenden Schauspiel spanischer Pietät und Dankbarkeit beiwohnte. Der Eindruck, den der Festzug machte, war ein tieser und muß ein nachhaltiger sein: die kleinen Mädchen, die Zögslinge der städtischen Schulen mit ihren dustenden Kränzen und den im Wind slatternden weißen Tüllkleidern und Schleiern schienen Engel, vom Himmel herabgestiegen, um Calderon zu ehren.

um 6 Uhr war die Procession zu Ende. Die Nacht aber zeigte Madrid wieder im Glanz ber Jumination.

## 7. Per 27. Mai 1881, der lette Tag der flestas populares von Madrid.

(Die procesion histórica.)

Schwinden werden Generationen Und es geh'n dahin die Zeiten, Tugenden und Eitelkeiten, Größe, Monumente, Kronen.
Und es zieh'n die Ilusionen In das Nichts dahin, das leere:
Unser Grab spricht nur die Lehre, Diese eine nur: "Er war!" —
Calderon sebt wunderbar,
Denn kein Grab hat dieser Hehre!

Rach Manuel del Palacio.

#### Sonett an Spanien.

Du haft ber Hagar wilben Sohn bezwungen, D Baterland, mit Deinem Kreuz und Schwert, Und von so großer Siege Last beschwert, Haft Du nach größer'm Raum gesucht, gerungen. Da ist bes fernen Meeres Schoof entsprungen Für Dich ein Land, das Deiner Größe werth, Und von gewalt'gen Helben ward's ein Herb, Dein Name ift durch eine Welt gedrungen.

Der durch Lepanto strahlt in ew'gem Lichte, Es lebt der Ruhm und er wird nicht verblaffen So auf dem Land wie auf dem zorn'gen Meere.

Würd' ausgelöscht selbst Deines Ruhm's Geschichte, Die Leere füllte aus, die Du gelassen, Der Name Calberon's, der große, hehre! Nach Luis María de Urquiola.

Die Krone aller Hulbigungen für die Manen Calberon's war unstreitig ber große historische Festzug vom 27. Dai, bie majestätische procesion civica ober histórica. Diefer feierliche Aft ber Dantbarteit eines gangen Boltes war ein verwirklichter Dichtertraum, ein Strom von Farben, Gold und Ebelfteinen, ber, funkelnd im Sonnenglang, burch bie bichtgebrängte frohlodende Menge sich durchwand; eine wundervolle Bereinigung von allegorischen Bagen und Figuren, von ftolgen Bannern und prächtigen Sahnen, von glänzenden Gemändern und ftattlichen Gestalten, von feurigen Roffen und reichem Pferbegeschirr, von funkelnden Biten und friegerischen Kanonen, ober, wie ein Andalusier mit ber Syperbel bes Sublanders fich ausbrudte, es war eine Birtlichfeit, noch iconer, noch feenhafter als die Traume, welche die Phantasie hervorzaubert. Ehre dem Bolf des Calberon und bes Cervantes! Die Nation, die Ercillas und Garcilaffos befitt, die fich an der Araucana begeiftert und im Don Quijote lernt, die einen "Alfalden von Ralamea" und einen philosophisch tiefen Geift im Drama "Das Leben ein Traum" aufweisen tann, hat sich ihres früheren Glanzes murbig gezeigt, ihren Nationalftolz befriedigt, ihren fünftlerischen Sinn, ihren guten Geschmad und bie Gluth ihrer Begeifterung bewiesen in biefem herrlichen Bug ber Industrie, des Sandels, der Arbeit, der Literatur, der Runfte und Biffenschaften, der Gelehrsamfeit, des Beeres, der Da= rine und der Kommissionen der Anuntamientos, furz, der moralischen und materiellen Elemente Spaniens, in Diesem Bug, ben vorher auch ber enthusiastische Spanier in seinem Lande nicht für möglich gehalten, in diesem Bug, der nicht ftumm vorüberschritt, sondern durch taufend herzliche Rundgebungen ber Sympathie, ber Liebe und Berehrung mit Bielen seiner Buschauer verbunden mar. Madrid hätte nicht Madrid fein muffen, um nicht laut zu jubeln bei biefem Schaufpiel im Sonnenschein feines unvergleichlichen Frühlings.

Von wo sollte ich den Zug sehen? In meiner Wohnung gegenüber dem königlichen Schloß, im historischen Balast der Prinzessin Sboli in der calle de la Almudena Nr. 3, mo ich der Gast meines lieben Landsmanns, des für alles Große, Schöne und Gute begeisterten, ächt evangeslischen Pastors Friz Fliedner und seiner Gemahlin, einer liebenswürdigen Schottin war, die von allen spanischen Freunden, die mich besuchten, wegen ihrer Anmuth, ihres Geistes und ihrer schönen Art spanisch zu sprechen geschätzt wurde? Gewiß war der Balton meines Zimmers ein geeigneter Platz, aber, um von da aus den Zug zu sehen, hätte ich meine Ungeduld noch lange zügeln müssen. Ich hatte aber auch eine Karte zur Tribüne der Bertreter der aussländischen Presse, wo mich meine werthen Freunde, die

beutschen Korrespondenten Bentseld und Otto Neußel, erwarteten, und außerdem hatte mich einer der ersten Generale Spaniens, der auch über die preußische Heeresorganisation geschrieben, der General Don Fernando Fernandez de Córdova, Marqués de Mendigorrsa, der in der calle de Alcalá wohnt, mit einer Einladung beehrt. Ihr folgte ich und kam so in einen glänzenden Kreis interessanter Männer und schöner Damen der heiteren Stadt des Manzanares, die bald das imposanteste Panorama sehen sollte, das sich je ihren Bliden gezeigt, das Bild Spaniens im 17. und 19. Jahrhundert.

Der Bug brauchte zwei Stunden, um fich in der calle de Claudio Coello zu ordnen. Um 2 Uhr feste er fich in Bewegung. In der aristotratischen calle de Serrano wurden, wie ich später erfuhr, von den Theilnehmern bes Ruges enthusiastische Sulbigungen bem bort wohnenden Caftelar und dem Brafidenten der Executiv=Rommiffion bes Calderonfestes, Don Antonio Romero Ortiz, bargebracht. In der puerta de Alcala ftiegen Taufende von feurigen Rugeln auf, die sich in den Lüften verloren. war ein gewaltiges Menschengewühl, welches fich taum burch bie bei ber Proceffion Spalier bilbenben Solbaten zurudhalten ließ. Selbft in den Bipfeln der Baume hatten unerschrodene Rnaben ein Blatchen gefunden. Die Sonne, eine mabre Sonne ber Berechtigfeit, triumphirte über die brobenden Wolken. Endlich gegen halb 3 tam ber Rug, von einem allgemeinen Uh der Freude und Bewunderung empfangen, in die calle de Alcalá. 25 berittene guardias civiles eröffneten ibn. Dann famen 8 Berolde boch zu Rof, mundervoll in ihrem toftbaren Feiertleid, der Dalmatita von gelber Seibe, und mit ber bunten Feber auf

bem hute zu ichauen: ihre Standarten waren auf ber einen Seite gelb, auf der andern blau. Es mar als ob man eine comedia de magia schaute. Sinter einer Militar= tapelle, die einen Triumpfmarich spielte, marschirten die Schauspieler ber Mabriber Theater; alle trugen Frad und weiße Binde und eine Fahne, auf ber der Rame eines calberonianischen Studes ftanb. Es maren ihrer 60. Ihnen ichlossen sich mit einer prachtvollen Standarte, welche bie italienischen Landesfarben trug, und mit einem Rrang für ben Rolog bes spanischen Dramas die Mitglieder ber italie= nischen Truppe an, die zur Zeit in Madrid im Teatro de la Comedia spielte. Darauf erschien ber erfte Bagen: ber ber Bewohner bes Madrider Stadtviertels Chamberi. Er wurde von 8 kaftanienbraunen, mit blau und weißem Federbuich geschmudten Pferden gezogen und bilbete eine große Mufchel, die auf einer ausgedehnten Blattform ruhte und voll von dramatischen und patriotischen Symbolen mar. Auf ihn folgte die Tifchlerinnung mit ihren Attributen. Befonders freudig begrüßt wurde ber zweite, höchft origi= nelle Bagen, der der Schmiede- und Schlofferinnung. Er ftellte eine Schlofferwerkstatt mit Schmiebe bar, in ber bie Arbeiter, mit einer auf Roften ihrer Innung angefertigten Calberon-Medaille geschmudt, die Ginen in der Tracht bes 17. Sahrhunderts, die Andern in moderner, ihre Sammer luftig im Tatt ber hinter ihrem Bagen erklingenden Mufik schwangen und theils nach Urt bes 17. Sahrhunderts, theils nach ber bes 19. arbeiteten. In einem von 4 Säulen gebilbeten Belt, bas die Bufte Calberon's fronte, fah man alte Madrider Schlosserarbeiten und heralbische Schilde, und wo nur die hammer ertonten, flatschte bie Menge und grufte bie Arbeit. Meifter. Gefellen und Lehrlinge ber Schmiebe- und Schlosserinnung folgten bem Bagen, ber zwei prachtvolle Stanbarten, bie eine mit ber Inschrift "1681", die andere mit der Inschrift "1881" trug. Unter bem Banner ber "Sociedad de Socorros Mútuos á los artesanos" ichritten viele Arbeiter einher. Dann tam, von 6 muthigen Roffen gezogen, ber Bagen ber Genossenschaft "El Fomento de las Artes", ber in verschiedenen Gruppen eine Allegorie ber Arbeit barftellte, mahrend in ber Mitte eine schwerfällige Preffe aus bem 17. Sahrhundert mit ber Bufte Guttenberg's und eine elegante Drudmafchine aus dem 19. Jahrhundert fich abhoben. Beide Breffen, Die eine Welt bes Fortichritts umfaffen, waren beständig in Thatigfeit; es wurde ein Sonett bes Harpenbuich auf Calderon und Anderes gedruckt; von ben Setern trugen bie Ginen bie Tracht bes 17., die Andern Greife hielten große De= die des 19. Jahrhunderts. baillons, auf benen die Titel ber hauptwerke Calberon's Um die Standarte der Gefellichaft ichaarten stanben. fich die Mitglieder. Berschiedene Innungen folgten mit toftbaren Sahnen; Die Annung ber Liqueurfabrikanten war burch 4 Burschen repräsentirt, die auf einer Tragbahre 4 Fäffer und auf benfelben Flaschen und einen golbenen Botal trugen. Bieber tam Musit und Bagen ber "Asociacion de maestros de obras de Madrid" erschien, ber von Mannern getragen murbe; Diefelben waren aber burch ein Tuch verbect und follte es ben Unschein haben, als ob zwei Tauben ihn zögen. Wagen stellte einen Tempel bar und sah man im Innern beffelben bas Bilb Calberon's als bes priefterlichen Sangers und auf einem Thron ben Benius, durch ein Rind repräfentirt. Der Erfolg biefes Bagens ftand aber bei weitem

bem ber andern nach. Die Standarten und Banner ber "Asociacion de la Cruz Roja" (bes Rothen Rreuzes) folgten, und hinter ihnen ging die Academia ber Glementarlehrer und Elementarlehrerinnen, sowie weifigetleidete fleine Madchen mit einer Jahne und einem Rrang. Durch Musik wurde ein neuer Wagen angekündigt, die elegante caroza bes Círculo de la Union Mercantil. 8 Männer in Raufmannstracht führten bie Roffe am Bügel und 5 Reiter in gleicher Tracht mit ben Standarten ber 5 größten Mabrider Innungen aus dem 17. Jahrhundert umgaben Derfelbe stellte ein Schiff bar, auf beffen hintertheil sich in einem halbzirkel bas altgriechische Theater erhob, mit einem Biebestal in ber Mitte, auf welchem bas tolossale Erzbild Calberon's stand. Zwei Figuren in natürlicher Größe, die Industrie und ber Sandel, nabern sich ihm, um ihn zu fronen, mahrend Neptun, der Reprafentant ber Schifffahrt, auf bas Borbertheil bes Schiffes gestütt, ihm einen Lorbeerkrang barbietet und zwei auf ben Attributen ber Romobie sigende Genien bas Schiff an Dieser Wagen kostete 20,000 goldener Schnur lenken. Auch die Profesores Mercantiles famen mit Realen. ihrer Standarte, und die Genoffenschaft ber Architekten bilbete eine Gruppe, in beren Mitte 4 Rinder einen Lorbeerfrang trugen. Der Bug bewegte fich ftets mit mufterhafter Ordnung. Wieber tam ein Musikcorps und lauter Beifall erscholl, als ein Berold zu Pferbe die gelb-rothe Standarte ber Breffe trug und, von 8 Roffen gezogen, ber Bagen ber spanischen Presse fichtbar murbe, bessen Rosten von ben Redaktionen der Madrider und ber Provinzialblätter, fowie ber überseeischen spanischen Zeitungen bestritten murben Diefer prachtvolle Wagen, ber 500 Lorbeerfranze enthielt

bestand aus zwei Abtheilungen: in ber ersten sah man bas fpanische Bappen, in ber zweiten bie figenbe Statue Guttenberg's mit einer Allegorie in ber Rechten und an ben 4 Eden 4 Genien. Amei Saulen ftellten bas alte und bas moberne Theater bar. Die icone Statue Calberon's ftand auf einer Beltkugel, 2 Genien fronten ihn. Sinter bem Wagen wurden die meist toftbaren, aus Sammet und Golbstidereien bestehenden Standarten vieler Madriber und Provinzialblätter getragen, und die Redatteure folgten ber Stanbarte ihrer Reitung. Unter ben Stanbarten bemerkte ich mit Bergnugen auch die ber beiben Beitschriften des Pastor Fliedner: "La Revista cristiana" und "El Amigo de la infancia". Für Calberon begeiftert, hatte bie Frau Baftorin tunftvoll an Diefen Stanbarten bie Buch-Besonders auf der Tribune der ausstaben angebracht. ländischen Journalisten murben die spanischen periodistas mit bonnerndem hurrah als Rollegen begrußt, und icone Damen warfen von ben Baltonen Blumen auf fie hernieder. bie sofort bas Anopfloch bes Fracks ber für solche Zeichen ber Sympathie erkenntlichen fpanischen Sournalisten ichmudten. Auf die Bresse, unter ber namentlich die Madrider "Ilustracion Española v Americana" mit ihrer ichonen Stanbarte hervorzuheben ift, folgten die Sociedades Económicas von Madrid und ben Provingen. Alle trugen Rranze. Dann tamen Rommiffionen ber verschiebenen Ateneos. Durch besonders prachtvolle Standarten zeichneten fich bas Madrider Ateneo, welches Moreno Nieto anführte, und bas Liceo von Granada aus, die alteste aller Gefellichaften Spaniens, die fich am Calberonfeste betheiligt. Den Ateneos reihten sich ausländische periodistas und biefen bie Studenten von Coimbra an, die am Tage vorher in ber

Schülerproceffion Auffeben erregt. Die ausländischen periodistas überschüttete, wie man fich fpater allgemein er= gablte, eine ber beliebteften Mabriber Schauspielerinnen, Elisa Mendoza Tenorio, mit Blumen, und als die Schrift= fteller fich vor ihr verneigten und, nachdem fie ben Namen ber Rünftlerin erfahren, in bonnernben Applaus ausbrachen, nahm die dankbare Rünftlerin die Blumen, die ihre Bruft und ihr Saupt ichmudten und marf fie ben Journalisten Dann nahte ber von 8 Schimmeln gezogene architektonisch-schöne Wagen ber "Asociacion de Escritores y Artistas". Der vordere Theil beffelben ftellte bie Ruinen bes fpanischen Theaters bar, ber hintere bie Buhne bes mobernen Theaters, in beren Mitte fich eine Säule als Sinnbild bes Calberonianischen Genius erhob: an ihr bing eine Leger und an ihr war fein Bilb in Basrelief zu ichauen. Auf biefer Buhne ftanden allerliebste Rinder in ber Tracht ber Sauptpersonen aus Calberon's .. La Vida es sueño", "La Dama duende", "El Alcalde de Zalamea" und "Casa con dos puertas". Die Rinder vertheilten während bes Buges mehr als 30,000 von Eremplaren von Calberonianischen Boefien. Auf die Standarte ber "Asociacion de Escritores y Artistas" folgten bie ber ver= schiebenen Institute Madrid's und ber Brovingen und ber Fatultäten der Madriber Universität. Besonderes Aufsehen erregten wieder die Studenten in der Tracht des 17. Jahrhunderts, namentlich aber die muficirenden Studenten, 150 an ber Bahl, die Estudiantina mit ihren Guitarren und bandurrias (Mandolinen), mit ihren Floten und Raftag= netten, mit ihrer schwarzen Soutane und ihren schwarzen Mäntelchen über ber linten Schulter, mit ihren turgen Bumphosen und langen Strumpfen mit Schnallen und ihren zierlichen Schuben, mit ihrem ichwarzen Barett und ber blauen Feber. Der Standarte bes Confervatoriums folgten bie Professoren, Schülerinnen und Schüler besselben. Auch bie Photographen hatten ihre besondere Stanbarte mit Calberon's Bildnif und vertheilten 12,000 Photographien von Calberon's Bild und feiner Statue auf ber plaza de Santa Ana. Dann tamen Lehrer und Lehrerinnen ber Escuela Normal und eine Rommiffion von Studenten von Salamanca, die auf sammetenen Riffen die Register ber Matrifel Calberon's trugen. Gine große Angahl spanischer Dramenbichter folgte mit Lorbeerzweigen. Die Bhilippinen hatten Calberon eine prächtige Standarte und einen fehr geschmadvollen Kranz gewidmet, Cuba und Portorico aber einen herrlichen, von 8 Pferden aus dem königlichen Marftall ge= zogenen Wagen, gleich bem ber Preffe einer ber reichsten und schönften bes gangen Buges. Born zeigten fich bie beiben Säulen bes Bertules und bie Figur bes Columbus, im hintergrunde Amerika, bas nationale Banner tragend, unter einem Thronhimmel von rothem Sammet, ber von amerikanischen Bflangen gehalten wurde. An einem Bambus hing ein Mantel, auf bem in golbenen Buchstaben bie Inschrift zu lesen war: "A Calderon, Cuba v Puerto-Rico." Bwifchen ben Geftalten bes Columbus und Amerika's war bas Meer bargestellt, in welchem ein Delphin sichtbar wurde, ber auf seinem Ruden zwei Rinber trug, bie im Begriff ftanden ben Dichter zu fronen. Diefem Wagen folgten alle Repräsentanten Cuba's und Bortorico's in Senat und Abgeordnetenhaus. Rlange ber Musik ertonten und es erschienen, von donnerndem Jubel empfangen, die erften Bertreter bes fpanischen Beeres. Bahrhaftig, bas Beer hatte in diesem Buge Wunder gethan; Alles war bewunderungs=

würdig: Bagen, Trachten, Baffen und Aussehen ber Männer. Reder Spanier glaubte mit patriotischem Stolz in diesen Solbaten Typen aus bem Bilbe bes Belagquez, "Die llebergabe Breda's", die Solbaten bes Marqués de Beredia= Spinola zu feben. Ra, harmonisch und fünstlerisch = schon war der Wagen des Heeres. Er koftete 100,000 Realen und ftellte ben Mars bar, wie er mit feinem Schilbe bie Poefie ichutt. Beide Roloffalfiguren erhoben fich auf einer Bafis von Ranonen. 16 Roffe aus bem foniglichen Marftall mit Pferbegeschirr im Stil bes 17. Rahrhunberts zogen ben eleganten Wagen. Ihm folgte Infanterie, Ravallerie und Artillerie mit Ranonen und Lafetten bes 17. und bes 19. Jahrhunderts. Die Schwerter ber Bellebardiere maren fämmtlich aus ber Nationalfabrit von Tolebo und trugen Inichriften aus Calberon's Dramen, z. B. "Donde el acero ha de hablar, calle la lengua" (Bo ber Stahl fprechen soll, schweige die Zunge), "Desenvainada, no hay burlas con la espada" (Wenn es aus ber Scheibe gezogen, ift nicht mit bem Schwerte ju fcherzen). Die gleiche Begeisterung wie ber Anblid ber alten tercios de Flandes erwedte bie Marine, benn Armada und heer, beide gleich tampfftolz und ichlachtenfroh, hatten miteinander gewetteifert auch in ber Liebe zu ben Glorien bes Friedens. Der mit 8 ftolgen Bferben bes foniglichen Marftalls bespannte Bagen ber Marine stellte bas Sinterschiff einer alten Galeere bar, auf welcher bie spanische Flagge wehte. Die Fama, auf eine prachtvolle Berlmutter-Muschel gestütt, die bas Bilb Calberon's enthielt, hob fich im hintergrunde ab. Die Marinesolbaten trugen Uniformen aus der Beit Philipp's IV., und Flaggen und Schmud entfprachen benen ber Galeere Capitana von der Flotte des Marqués del Biso, welche

im Februar 1688 bie Raiserin Margaretha Theresia von Defterreich, die Tochter Philipp's IV., nach Italien brachte. hinter bem Bagen ging ein brillantes Marine=Musikcorps, welches von Ferrol zum Fefte gekommen war, und zwei Abtheilungen Land = und Seefolbaten. Ein neuer, befon= bers für den Geschichtsfreund und den Berehrer bes spanischen Ruhmes höchst interessanter Theil ber Broceffion zeigte fich unferen Bliden: alphabetisch nach ben Provinzen geordnet, tamen bie spanischen Anuntamien= tos, burch Rommissionen und Kahnen repräsentirt. einem offenen Wagen, in welchem ber Alfalbe und ber Synditus von Balencia fagen, mahrend sich in einem anberen bie maceros, die Stabtrager mit rothen Gemanbern befanden, wurde das palladium ber Balencianer, die alt= ehrwürdige Senera gebracht, ber alle Ritter, wie die Cortes von 1250 bestimmt, im Priege zu folgen hatten und die sich noch niemals gebeugt. \*) In einem Futteral aber mar bie Jahne von Cuenca, die mit in ber Schlacht ber Navas de Tolosa gewesen und so alt ift, daß man fürchtet, sie möchte burch bie Berührung mit ber Luft zerftort werben. Barcelona, beffen berittene Municipalgarde die allgemeine Aufmerksamkeit erregte, zeigte feine reiche Stanbarte, Die von Alguacilen zu Roß getragen wurde. Das Anuntamiento von Granada hatte bie Standarte bes fatholischen Rönigspaares mitgebracht, die im Stadthause aufbewahrt wird und die der conde de Tendilla am 2. Januar 1492 auf ber torre de la Vela aufgepflanzt. Die Fahne ift

<sup>\*)</sup> Damit diese Fahne sich niemals erniedrigen könnte, indem sie sich neigte, ließ man sie, ehe man sie aus der Stadt oder durch die Stadt trug, an einer seidenen Schnur befestigt vom Balkon herab.

von tarmefinrothem Damast und bilbet ein regelmäßiges In ber Mitte ist in Gold und Seide bas Bappen pon Raftilien über einem golbnen Abler gestickt. Gden befinden fich allegorische Granatfrüchte. Zwei granabinische Bagen trugen auf einem reichen Riffen ein von Nabella ber Ratholischen gesticktes Bappen. Das Anun= tamiento von Sevilla ließ uns die fostbare Bandera Nacional ichauen, und Tolebo brachte eine Stanbarte, in beren Schatten ber große Don Juan be Auftria am Tage von Lepanto gefämpft. Badajoz, Tarragona, Murcia, Cartagena, Jaen, Aranjuez, Alcalá be Benares zeigten ihre Standarten: Salamanca hatte eine reiche Jahne und maceros mit filbernen Maricallftaben; Bamora brachte feine berühmte Ensena Bermeja, die rothe Jahne, von der icon ber romancero spricht. Es ift ein Tuch, aus 9 Abtheilungen bestehend: die 8 unteren stellen bie 8 Schlachten bar, in benen Birigtus die Beere Rom's besiegte. Die obere fmaragdgrune fügte bas fatholische Ronigspaar auf bem Schlachtfelde von Belea-Gonzalo zur Belohnung bes Helbenmuthe ber Bamoraner, welche bie erften Reiben bes por= tugiesischen Beeres burchbrachen, bingu. Auch die Stanbarte; von Mostoles zog die Blide nicht blos wegen ihrer historischen Bedeutung, sondern auch wegen ihres Reichthums auf; fich. und die Rommiffion bes Ununtamienta von Alguaire (Broving Lerida) fiel burch ihre rothen, fatalanischen Müten, auf. Natürlich wurde Calberon zu Ehren auch die weiße Standarte von Balamea mit bem rothen Rreug von St. Pago jubelnd begrugt, und Jeder freute fich, ben 21talben von Balamea mit bem Beichen feiner Burbe, bem langen Stabe, ju feben. Baragoza fchloß biefe glangenbe lange Abtheilung ber Infignien ber Apuntamientos, ber

Alguaciles zu Rog und zu Fuß, der in kostbare Dal= matitas getleibeten Stabtrager und ber Municipalgarben aller Uniformen. Es folgte ber im Stil Lubwigs XIV. gebaute, von 4 Schwarzschimmeln gezogene Galawagen ber Diputacion provincial von Madrid mit zwei kostbaren Aranzen und einer munbervollen Stanbarte von braunem Sammet. Dem Wagen ging die guardia amarilla, 30 Garbiften voraus, beren Gemander im Stil ber calberonianischen Zeit von ber Diputacion provincial angeschafft worden waren. Die Deputirten felbst befanden fich gleichfalls im Buge. Dann famen 5 berittene Alguacile bes Ununtamiento von Mabrid und ber Bagen, ben bie Stadt Madrid ihrem großen Sohne gewibmet. Dem Wagen folgte bas gange Municipium, Diener ber heiligen Bermanbad und einige Ritter ber Militarorben in ber Tracht ber Beit Philipp's IV. Noch zwei Wagen feffelten die Aufmertfamteit: ber Wagen Spaniens und ber bes foniglichen Saufes. Auf bem ersteren, ben 8 Rappen bes toniglichen Marstalls zogen, sah man die 49 Wappen ber spanischen Provingen. España, auf ihren Bappenschild geftutt, fronte ihren großen Sohn; Lorbeerfranze und Blumen maren zu ihren Füßen. Der König, ber 10,000 pesetas zu ben Koften bes Centenarinms beigetragen, ließ gur Bertretung seines Sauses die sogenannte Carroza de Doña Juana la Loca im Buge erscheinen, die aus Ebenholz gemacht, indeß nicht aus der Beit Johanna's der Wahnsinnigen, sondern aus dem Sahre 1680 ftammt und vor Rurgem geschickt restaurirt worden. 8 reich geschmudte Rappen des foniglichen Marftalls zogen ben Bagen, ber 4 Feberbuiche mit ben Farben bes alten Saufes Desterreich trug. Wahrhaft foniglich mar die Pracht ber Bemander ber beiden Rutscher,

ber zwei Lakaien und ber vier palafreneros, und entsprach ihre Tracht ber Zeit Philipp's IV. Der Bug, bem bas Regiment ber Bufaren von Bavia gur Bebedung biente, ichloß mit der Centenarkommission, dem Anuntamiento von Mabrid, beffen Alfalbe Don José Abascal natürlich nicht fehlte, und ben Bertretern bes Municipiums von Liffabon. 912 Bertreter franischer und 102 Repräsentanten ausländischer Korporationen befanden sich im Zuge. Ich war wie geblendet von all bem Glanze ber Procession, die von der strahlenden Sonne des Sudens in Licht gebadet wurde, und von ber bie Feder nur einen ichmachen Begriff zu geben vermag, und wenn ich auch am 16. October 1880 in Roln den glangenden hiftorischen Festzug bei Belegen= beit der Bollendung unseres unvergleichlichen Domes mit= gemacht, so war doch diefer großartige spanische Bug, in welchem Reichthum und Runft fich die Band reichten, der erste, ben selbst mit anzusehen mir vergonnt mar, und ich tonnte vor der spanischen Befellschaft, in der ich mich befand, meinen Rubel nicht beffer ausdruden, als mit dem Ausruf des Madrider "Liberal": "Magnifico! Magnifico! Magnifico!" Solch einen Bug hatte Niemand erwartet, folch ein Fest fur einen Dichter hatte Niemand in Spanien für möglich gehalten. Ber, ber es gefehen, murbe nicht gum Herold des spanischen Ruhmes werden und mit dem Ma= briber "Imparcial" nach bem Tage ber großen Brocession ausrufen: "Wenn wir bedenten, daß gang Spanien fich Tage lang zu dieser Feierlichkeit zu Ehren eines Sohnes bes Benius vorbereitet hat, fo wird man hinter ben Dentmalen, die in den Straffen errichtet, binter den Licht= gewinden, die in den dunklen Mantel der Racht gestickt, hinter bem glanzenben Ruge ber Bagen, die Silhouette eines großen und intelligenten Bolles erbliden, bas schwärmend für die, die es hochgestellt, im Rampf helbenmuthig und im Frieden zur Bergötterung deres, die es erhoben, geneigt ist, benn der Helbenmuth Angesichts der Gesahr verwandelt sich in Bewunderung vor den großen Genien in den Tagen des Friedens, sagt doch Birgil: "Es giebt keine Hände, so geneigt Beisall zu klatschen, wie die, welche das Schwert geschwungen."

König und Königin und die Infantinnen, von den Ministern und dem diplomatischen Corps umgeben, schauten die Procession von den Balkonen des Schlosses. Alle Theilnehmer des Zuges, besonders auch die ausländischen Kommissionen begrüßten die Majestäten verehrungsvoll. Alle Kommissionen legten ihre Kränze nieder vor der Calberonstatue gegenüber der puerta del Prsncipe des Königspalastes.

Und so sehr war ich von dieser glänzenden Kundsgebung der Kultur des spanischen Bolkes entzückt, daß es mir fast nicht aufgefallen war, daß die Granden von Spanien und die Ritter von St. Pago im Zuge gesehlt hatten, und als ich denselben gesehen, begriff ich, daß Don Alsonso stolzer darauf ist ein Spanier zu sein, als die Krone von hundert Königen zu tragen. Abends war wieder Jumination, und zum Tanz luden die Pavislons ein, welche das Uhuntamiento, die Diputacion provincial und der Csrculo de la Union Mercantil im Prado besaßen. Und die Estudiantina zog durch die Straßen von Madrid, die beiden pasa-calle spielend, die den Preis erhalten hatten. Bor der Statue Calderon's brach sie in sautes Hurrah aus und vor dem Sterbehause des Dichters spielte sie eine klassische jota.

Der 27. Mai 1881 wird immerdar in den Annalen 'von Spanien strahlen.

### 8. Sigungen und Bankette.

(Zwei berühmte spanische Schriftsteller. — Die velada der Asociacion de Escritores y Artistas im Teatro Real. — Audienz dei Don Alsonso. — Calderondankette.)

# D. Pedro Calderon de la Barca

Soneto.

Tras luengo plazo de ominoso olvido Torna España á evocar tu noble historia, Enaltecer ansiando la memoria Del renombrado Vate esclarecido.

Cual astro por la niebla oscurecido En tu patria mirábase tu gloria, Mientra en justa y magnífica victoria Era en el Rhin tu nombre repetido.

Hesperia al fin honrándose en tu fama, Oh insigne Calderon, que el orbe admira, Láuros te ofrece y férvida te aclama. En tan digna ovacion mi alma se inspira; Mas de tu génio á la esplendente llama Tiembla mi humilde voz, calla mi lira.

J. Fastenrath im Teatro Real zu Madrid am 30. Mai 1881.

Die Madrider Calberonfeier brachte Alles, nur Gins nicht, was ich ersehnt: die Aufführung eines Auto Sacra-In huesca bagegen murbe ein Auto gegeben. Mit bem 27. Dai waren wohl die Madrider Bolfsfeste, aber noch nicht die Calberonfestlichkeiten überhaupt zu Ende, benn jede Korporation von Madrid wollte den ehren, für ben die Asociacion de Escritores y Artistas von Lissabon einen filbernen Rrang nach Madrid gefandt und zu beffen Centenarium die Diputacion provincial von Sevilla eine Gebenkmunze hatte pragen laffen. Am 28. Mai fand bas literarisch=musikalische Damenfest ber Asociacion para la enseñanza de la mujer statt, in welchem unter andern ein Rind von 6 Nahren eine Fabel von Samaniego las, und die Sociedad Económica Matritense theilte Breise zur Belohnung ber Jugend aus, wobei ber Minister Albareda Ginem, ber zwei Rinder gerettet, fagte: "Ihr habt eine ber ichonften Thaten vollbracht, benn ein Rind retten ift mehr, als einen Mann retten." hielten auch die Academia Juridica und die Academia de Ciencias Exactas, Físicas v Naturales ihre Festsitzung und die Juventud católica ihre literarische velada zu Ehren bes Dichters ab, an bessen Grab nach dem Ausdrucke bes Manuel bel Balacio Segismundo wie ein alter eingekerkerter Löwe schläft.

Um 29. veranstaltete die Asociacion de la Cruz Roja eine religiöse Feierlichkeit in der iglesia de Monserrat der calle Ancha de San Bernardo, von wo sich die Procession, an der die guardia amarilla und die estudiantina Theil nahmen, nachdem die Seelenmesse für Calderon gehalten, durch die sessichten geschmückten Straßen nach San Pedro de los Naturales begab, wo Kränze auf dem Grabe des Dichters niedergelegt wurden. Auch die Academia de Bellas Artes de San Fernando, die Academia de Ciencias moralesy políticas und die Geographische Gesellschaft veranstalteten am 29. eine würdige Calderonseier, und Abends sand eine recepcion im Königspalast und eine große Serenade der Militärkapellen von Madrid statt.

Bald follte auch ber mächtige Drang meines Bergens, bem Rönig von Spanien und ben Erften ber fpanischen Nation meine Gefühle fundzuthun, befriedigt werden. Aber zur Freude über das herrliche Fest gesellte sich ein tiefer Von den spanischen Freunden, die mich bei Schmerz. meiner Untunft in Mabrid am Bahnhof begrüßt, war Einer, der Dichter Bentura Ruiz Aguilera, auf bas Rrankenbett gefunken, von bem er sich nicht mehr er= heben sollte; ein Anderer aber, mit bem ich seit 1869 ununterbrochen forrespondirt, ber mir ftets ber warmste und treueste Freund gewesen und ber mich seinen Bruder nannte, der Luftspielbichter und Novellift Manuel Suan Diana, starb nach furzem Rrantenlager, nachbem ich ihn noch am Tag vor seinem Tobe gesehen, unerwartet schnell am 27. Mai, bem ichonften Tage ber Calberonfeier. ich am 28. Mai in seiner mir so vertraut geworbenen Wohnung in ber calle de la Ballesta No. 12 erschien, war er schon begraben: 4 Arme hatten ihn, wie er es ge= wünscht, auf den Friedhof hinausgetragen: fein Freund.

fein Schriftsteller hatte ihn zur letten Rubeftatte begleitet. Als er in den letten Jahren seine Stelle als Archivar bes Rriegsminifteriums verloren, mar ber Schriftsteller in ihm icon fast gestorben, aber ber punktliche, gemiffenhafte Mann, ber gute Gatte, ber liebevolle Bater feines einzigen Rindes, des precioso Manolito, wie wir den Anaben nannten, und ber treue Freund lebte in ihm bis jum letten Athemaug. 35 Rabre mar er im Rriegsministerium beschäftigt gewesen; treu feine Bflicht als Beamter erfüllenb, hatte er gleich Sargenbusch immer fern von der Politik und zulest nur noch feiner Familie gelebt. Seit Jahren war er ber Literatur, in ber er als heiterer Erzähler und forretter Schriftsteller einen ehrenvollen Blat einnimmt, bem Theater, das er bereichert, und ber Tertulia bes Teatro Español, in ber ich im Jahre 1869 mit ihm und ber großen Schauspielerin Matilbe Dieg - ber allbefannten Matilbe - verfehrte, entfremdet, aber in ben ebenfo gablreichen wie ausgebehnten Briefen, mit benen er mich bis zulett erfreute, eine Abnahme seiner geistigen Rrafte nicht zu verspuren. Sein Luftspiel "Recept gegen Schwiegermütter" war fast gleichzeitig vom König Ludwig I. von Baiern und bem Schreiber biefes Büchleins für bie beutsche Buhne bearbeitet worden, seine Novellen "La calle de la amargura" und "El rostro y la condicion" hatten eine ehrenvolle Ermähnung von ber Spanischen Atademie erhalten und mir hatte er die neueste Auflage seines in ben spanischen Schulen weitverbreiteten Bertes .. Cien espanoles celebres" gewidmet. Mit einem ber größten Dichter Spaniens, mit Bargenbufch, fchrieb er bas Theater= stüd "Juzgar por las apariencias." Er gab mir 1869 in ber Tertulia bes Teatro Español bie Empsehlungsfarte

an den jest auch schon entschlafenen sevillanischen Dickter Juan José Bueno, er nahm wie kein Anderer Theil an Allem, was das dankbare Spanien nur that. Durch ihn liebte ich Spanien, das Land meiner Träume, meiner Dichstungen, meiner Gedanken, womöglich noch mehr.

Groß war mein Schmerz über ben Berluft bes treueften Freundes und meine einzige Genugthuung, ihm felbft inmitten bes Calberonfestes vor ben Ersten ber spanischen Nation ein Wort ber Erinnerung in's Grab nachrufen zu burfen. Den andern Freund, den Dichter Bentura Ruis Aquilera, fah ich noch oft, aber nur auf bem Rrantenbette: feine Lieber zum Calberonfest maren fein Schmanengefang, die gludliche Leper bes Gefühls mar für immer verstummt. Er, ber breifach verehrungswerth, burch sein Alter, sein Talent und seinen Charatter, mar in seinen "Ecos nacionales", die mehr Schönheiten als Seiten enthalten, ber Sanger bes Baterlandes, indem er Lieder bichtete voll von jener einfachen und enthusiastischen Boefie, die in Spanien mit bem "Romancero" beginnt. Er mar ber Dichter ber "Cantares", ber 4 zeiligen Rouplets, die er auch unter ben Gebilbeten volksthumlich machte und bie bald tief und gedankenreich, bald icharf und ichneidend, balb schwärmerisch und gart maren. hier zwei dieser coplas in meiner Uebertragung:

> Siehst einen Mann Du weinen, D lache bann nicht! Denn ohne große Ursach' Weinet ein Mann nicht.

Lied, das aus der Seele kommet, Böglein ist's, das ni**c**ht kann sterben, Denn von Mund zu Munde fliegt es, Gott will, bag es immer lebe!

Er war ber Sänger ber Beihnachtslieber, ber "Levenda de Noche-Buena", die ich unter bem Titel "Stimmen ber Beihnacht" verdeutscht und 1880 (Leipzig, 23. Friedrich) her= ausgegeben. Er war auch ber Dichter ber Glegien, jener melancholischen Lieder, bem Undenten seines einzigen Rindes, eines holden Mädchens, gewidmet, das feinen Beerd verschönert und bann feine Flügel ausgebreitet hatte, um ben Bater gurud= zulaffen, in Schmerz verfunten. Diefe Befange, erzeugt von ber Liebe bes Baters und ber Begeisterung bes Dichters, bie zu Einer Thrane verschmolzen, habe ich ebenfalls dem deutschen Bolke bargeboten. (Siehe "Das Buch meiner fpanischen Freunde", Band II. S. 95 bis 112). Bentura Ruiz Aguilera war in unserer Zeit der Bertreter der Dichterschule, die einst an den Ufern des Tormes geblüht; er mar der Erbe bes Melendez und theilte mit Trueba, dem er voranging, ben ersten Rang in ber wie bas Boltslied einfachen und garten Boefie. Man nannte ihn nach der Form seiner Dichtungen den spanischen Beranger, aber er mar mehr. Seine Lieber waren lieblich wie Beilchenduft, Taubengirren und Mondenschein, aber wenn er bas Baterland befang, wurde sein Lied zur Symne, und wenn er den Tod feines Rindes besang, entloctte er feiner Leper Tone bes tiefften Geboren in Salamanca am 2. Novbr. 1820, Schmerzes. suchte er ben Ruhm in Mabrid und fand ihn. Er ftubirte in feiner Baterftadt Medicin, murbe Beitungsichreiber, bann gefangen und verbannt wegen feiner liberalen Gefinnung, nach ber Septemberrevolution Direktor bes Museo Arqueológico Nacional in Madrid und starb daselbst am 1. Juli 1881. Er hinterließ keinen Feind, wohl aber viele Freunde, die ihm, bem liebevollen Freund, dem süßen Sänger der Familie, dem begeisterten Sänger des Baterlandes, eine Thräne nachsweinen. Er war es, der für die Festnummer der "Ilustracion Española y Americana" zum Calderonsest die Elegie Calderon's an den Tod auswählte, jene Decimen, in denen die schreckliche Majestät einer Stimme aus dem Grabe tönt.\*) Die Gruft zog ihn an. Für die spanische Literatur aber und für seine Freunde, unter die auch ich mich zählen dars, stirbt er nicht. Bon ihm, für den der Wohnungsswechsel, der Auszug aus dem Diesseits in's Jenseits, nur ein himmelswechsel war, sagte ein spanischer Dichter, Cárlos Fernandez Shaw:

Ihn trug zum höchsten seiner Flügel Rauschen, Er lebte lang' schon in bes himmels Salen: O glücklich, wem beim Tod nicht Flügel fehlen Und wer nur hat ben himmel zu vertauschen!

Nach seinem Tobe veröffentlichte die Ilustracion Espanola y Americana" sein setzles Liedchen. Es sautet so in meiner Uebertragung:

Soll, Sänger, die Harfe den Menschen erregen Mit Hymnen der Freude, mit traurigen Weisen, O nimm statt der Saiten, nimm Saiten von Fibern, Du mußt sie dem Grunde der Seele entreißen;

<sup>\*)</sup> In diesen Decimen heißt es in meiner Uebertragung:
O zerbrechlich Menschenkind!
Alles in das Nichts zerrinnt.
Hoch und Nieder ist von Erden,
Wuß zu Erde wieder werden,
Endet so wie es beginnt.

Ja, bann singt die Harfe, Ja, bann wird fie weinen!

Aber ich muß zum Calberonfeste zurücksehren, wo ich gerade am 30. Mai auf zwei Banketten als Redner in spanischer Sprache für Deutschland und für einen entschlasenen spanischen Freund auftrat und am nämlichen Abend im Teatro Real vor dem ausgewähltesten Publikum von ganz Spanien in der Sprache Kastiliens zu sprechen hatte. Den 30. Mai benutzen die spanischen und ausländischen Journalisten zu einer Fahrt nach dem Escorial, aber ich konnte sie in das grandiose Schloß Khilipp's II., da mich die Madrider Feste zurücksielten, nur mit meinen Sympathien und den von mir übertragenen Versen des Spaniers Eduardo Bustillo auf Karl V., Philipp II. und Calsberon begleiten:

Einen Karl ben Fünften nennen Sie den Großen, auch das Hohe Ist in Philipp zu erkennen, Der die ganze Welt verbrennen Wollt' in seines Glaubens Lohe. Doch Gott ew'gen Herrscherstab Calberon im Genius gab, Der ohn' Scheiterhauf' die Welt Seht in Flammen, sie erhellt, Herrscht, ohn' daß ein Heer er hab'.

Am 30. Mai begab ich mich zunächst zur casa rustica ober fonda persa bes Retiro, wo die Professoren der Madrider Universität ihre Kollegen aus der Provinz und dem Ausland sowie die Centenar-Kommission

mit einem Bankett ehrten. Sier waren die Bertreter be Wiffenschaft in Spanien, Bifa Bajares, Moreno Rieto, Ascarate, Giner, Echegaran, Galbo, Bibart, Carreras p Gonzalez, Rada, Sanchez Moguel und Andere, und unter ben Geladenen befanden fich Magnabal als Bertreter Frankreichs, Miroffi, ber Professor ber polytechnischen Schule in Liffabon, ber portugiefische Schriftsteller Basconcellos und — ein Saul unter den Bropheten — der Schreiber Dieses Buchs. Die Toafte begannen bei Diesem Fest ber Sarmonie wie immer bei spanischen Banketten mit dem Champagner. Ruerft fprach ber Detan ber philofophischen Sakultät, und, von Begeisterung entflammt, fagte ich zu meinem Rachbar Basconcellos: "Ich will gleich antworten" und sofort erhob ich mich zu einer spanischen Improvisation: "La voz de Alemania contesta á la de España." Dann fprach ich mit Entzuden von bem, mas ich in diesen Tagen in Madrid gesehen, und fagte: "Die historische Procession, die so herrlich geworden durch das Bolk von Madrid, burch die ganze spanische Nation und ben Rönig von Spanien, hat mit Berolben begonnen und mit Berolden ichließt fie, denn uns Alle hat fie zu Berolben des spanischen Ruhmes gemacht." Dann fuhr ich fort: "Bas bin ich, nur ein Dottor unter all' biefen Brofefforen? Aber ich habe ben Gruß ber Professoren aus Tübingen, aus dem iconen Schwabenland, aus dem Baterlande Schiller's zu überbringen." 3ch fprach begeistert von ben Tübinger Professoren Abelbert von Reller und Solland. 3ch fprach von bem, mas Schlegel, mas Goethe, mas ber Großherzog von Beimar, mas Immermann, mas Grillvarger für Calderon gethan; ich sprach von Deutschland und bem deut= ichen Schriftstellerverband, bie nicht hinter Spanien gurudfteben

wollten, um ben großen Sanger aus ber Stadt bes Mangangres zu feiern, und brachte ein Soch allen Spaniern, bie ihren Dichterfürften geehrt. Die gelehrte Berfammlung nahm meine Worte, gerade wie es einige Tage vorher die profesores mercantiles gethan, mit ber größten Berglich= feit auf, mas mir ben Muth gab, fortan in allen Mabriber Calberonbanketten gleich nach bem erften spanischen Redner als Bertreter Deutschlands bas Bort zu ergreifen. Toafte murben noch von beredten Mannern gesprochen, ift Spanien boch bas Land ber Beredtsamkeit; bie schönfte Eintracht herrschte unter uns, als ploglich Spaniens jungfter Atademiter aufgeforbert wurde, nun auch einmal zu reben. Er that es und sprach: "Ich trinke auf Calberon als apoftolisch=römisch=tatgolischen Dichter (bei biefen Worten entstand icon ein Gemurmel in ber Bersammlung); ich trinke auf bas Spanien ber Inquisition (bie Buhörer er= ftaunten, ber Larm wurde größer), welches ben Ratholicis= mus gewahrt bat gegen die beutsche Barbarei." wurde der Redner fturmisch unterbrochen. Unwillen und Born fprach faft aus Allen. Der greife Undres Borrego schüttelte den Ropf. Sanchez Moguel rief: "Da sollte man ja gleich ein Soch auf Dr. Martin Luther ausbringen!" Rur ein alter Professor aus Salamanca, ber an meiner Seite faß, meinte: "Man laffe ihn boch ausreben." iprach noch einige Worte, Die aber ebenso wie die vorher= gehenden von der Berfammlung verurtheilt murden; er fagte: "Ich table mas heibnisch an biefer Calberonfeier ift; ich verabscheue einige Fleden, die bei Calberon sich finden und gerade jest gepriesen werden; ich verabscheue ben Ramen Iberien und Iberismus, benn in diefer Salbinsel ist Alles Spanien und nichts weiter als Spanien."

Daburch hatte er Alle und zulett auch bie Portugiesen beleibigt. Die Bersammlung rief ben Namen bes Rektors ber Madrider Universität, und nachdem noch ein paar Redner gesprochen, tam endlich ber Rektor zum Wort und sprach tiefergriffen und magvoll zugleich. Er brachte ein boch aus auf die Biffenschaften, die fein Baterland haben, auf die Bertreter bes Auslandes und die Giniafeit bes ivanischen Brofessorats. Seitbem ich bas beutschfeindliche Wort jenes jungen Professors ber spanischen Universität vernommen, "de cuvo nombre no quiero acordarme" - wie ich in einer meiner Improvisationen in Erinnerung an das Wort des Cervantes im erften Rapitel des Don Quijote fagte - fprach ich in allen meinen spanischen Reben gunächft von Deutschlands Größe, von Deutschlands Rultur, von Deutschlands Berrlichkeit, und jedes meiner Borte arntete - vielleicht gerade wegen jener von fast allen spanischen Blättern migbilligten Rebe bes jugenblichen Madrider Professors - fturmifchen Beifall. Bur Strafe bes "niño mal criado" aber führe ich hier eine seguidilla bes Luftspielbichters Miquel Echegaran. Bruders des berühmten Dramatifers Sofé Echegaran, an:

> Bankette gab es viele Und schöne Reden Und Toaste voller Feuer Bei einem jeden. Doch auch Geschwatze: Ein Knabe, schlecht erzogen, Zeigte die Tatze.

Bom Festmahl ber Professoren ging es zum Bantett welches bie fpanischen Dramatiter, bie ben Festzug

verherrlicht, im Café Fornos bem Delegirten Staliens, Bringen von Torlonia aus Rom (ber aber zu erscheinen verhindert war), ber Studentenkommission von Coimbra, bem preisgekrönten hollandischen Dichter Reiger, (einem Befannten vom Umfterdamer Bonbelfest) und mir zu Ehren gaben, ber zur Rechten bes Borfigenben bes Bantetts, bes berühmten Atabemifers Canete, faß. Gleich nachdem biefer gesprochen und Llano y Berfi die Bafte begrußt, war für mich icon ber Augenblid bes Scheibens gekommen, um in's Teatro Real zur velada ber Asociacion de Escritores y Artistas de España zu eilen, aber, ben Jug ichon im Bugel, fprach ich noch von meinem verewigten Freund, bem autor dramático español Ma= nuel Juan Diana. Jeber meiner Sage mar eine Elegie; jeder begann mit einen "La vida es sueno" Angesichts bes erschütternben Tobesfalls, ber mich unerwartet bes beften Freundes beraubt. Ich überließ es Berufenern, ibn als Dichter zu preisen, benn unter ben Anwesenben war auch José Echegaran, aber ich pries sein corazon de oro, sein golbenes Berg, bas ihn mir immerdar werth macht.

Dann nahm mich Llano h Berfi rasch in einen Wagen und wir fuhren zum Teatro Real, bem regio coliseo. Da stand ich nun, ber Deutsche, auf ber kolossalen spanischen Bühne, noch durch den Borhang von der glänzendsten spanischen Bersammlung getrennt, in der sich der Ministerpräsident Sagasta, der Minister des Innern Don Benancio Gonzalez, der ministro de Fomento, Er. Albareda, und Don Antonio Komero Ortiz befanden. Wie bei allen Calderonsestlichkeiten der Akademien und der übrigen spanischen Korporationen füllten nur Eingeladene den Saal. Unter ihnen war auch die Schwester meines sevillanischen

Freundes Antonio Sanchez Moguel, Abamina, die Nichte meines salmantinischen Freundes Bentura Ruiz Uguilera, und die gleich einer Tochter Wiens "fesche" Andalusierin Bag Alcalde, die Tochter eines Freundes, des Dichters Un= ' tonio Alcalde Balladares. Während das Orchester die Duverture aus "Raymond" von Thomas spielte, nahmen Llano y Berfi, ein junger spanischer Offizier, Ortiz be Binebo, und ich auf ber Buhne Blat. Der Borhang ging auf und Llano y Perfi fprach vor dem Publikum von dem Breis, ben bas "Liceo de Granada" und bie "Correspondencia Militar" für bas beste von einem spanischen Militär verfaßten Sonettes auf Calberon ausgesett. Ortiz be Pinedo las fein preisgefrontes Sonett vor. Dann murbe ich von Llano y Berfi ber Berfammlung vorgestellt, und ein von mir in der Sprache bes Cervantes auf Calberon geschriebenes Sonett vorgelefen. Aber mit ber Letture begnügte ich mich nicht. "Welch eine Ehre für mich, einen Ausländer, einen Sohn bes Rheins", begann ich meine spanische Improvisation, "vor diesem Bolt von Madrid zu fprechen, welches burch bas Calberonfest ben ichonften Beweis von feiner hohen Rultur gegeben!" Dann aber fagte ich: "In biefen ber Runft geweihten Räumen find bisher nur bie göttlichen Melobien eines Mogart, Roffini, Bellini, Donizetti, die Tone eines Berdi und Ricardo Bagner erflungen: auf dieser berühmten Buhne hat oft die unvergleichliche Stimme eines Gaparre getont; hier hat Sarrafate das wunderbare Instrument der Amati und Stradivari gespielt, hier erschollen noch jungst die Rlange Trago's, bes Sarrafate bes Klaviers; hier follen jest zum erften Mal von ben Lippen eines Deutschen die behren Ramen ber beutschen Dichter erklingen, die der Briefter des Calderoncultus."

Ich sprach sie voll Begeisterung aus und erbat mir bann ein geneigtes Ohr für mein spanisches Calberonsonett, und immer wird mich mit tieser Dankbarkeit der Beisall erfüllen, der von der huldvollen Bersammlung meinen Worten über Deutschland und meiner bescheidenen Dichtung gezollt wurde, welche die Herausgeber des "Album Calderoniano", das einige Monate nach dem Calderonsest in Madrid erschien, noch dadurch ehrten, daß sie dieselbe an die Spize der Sammlung stellten.

Aus einer Loge fah ich mit Llano y Perfi und bem überglücklichen Ortig be Pinedo dem intereffanten zweiten Theil ber velada zu. Diefer bestand aus einem eigens für die Festlichkeit verfaßten zweiaktigen literarischen Bemälbe von Cárlos Coello, betitelt: "Antaño v ogaño" (Chemals und heuer). In einem allerliebften Coftume prafentirte fich die Sijosa als Brolog. Der erfte Uft ftellte eine Reunion von spanischen Dichtern, Schauspielern und Schauspielerinnen bes 17. Sahrhunderts und ber zweite eine ähnliche aus bem 19. Jahrhundert bar. Jeder Autor las eine seiner befanntesten Boesien vor; Calberon las feine Dichtung "El pensamiento", Quevedo Stellen aus feiner Satyre gegen die Che, Cervantes fein Sonett auf das Grab Matilde Diez ftellte die berühmte Schau-Philipp's II. spielerin aus Calberon's Beit, Criftobalina Fernandez be Alarcon, bar. Im zweiten Theil erschienen die berühmtesten spanischen Schauspielerinnen aus der erften Balfte biefes Sahrhunderis und die Dichterin Gertrudis Gomes de Avellaneba, ber Schauspieler und Dichter Julian Romea, die Dichter Quintana, el Duque de Rivas, D. Juan Nicasio Gallego, Escosura, Ventura de la Vega, el Duque de Frias, Barpenbuich, Breton de los Berreros und Lopez de Anala.

Der gutherzige Hartenbusch wurde trefslich von Zamacois, ber heitere Patricio de la Escosura von Ricardo Calvo, der saturische D. Juan Nicasio Gallego von Donato Jimenez dargestellt. Erst um 2 Uhr Morgens war die Borstellung zu Ende. Daher ist es kein Wunder, daß ich am 31. Mai dem Festakt des "Fomento de las Artes", der unter dem Borsit der Herzogin-Wittwe von Medinaceli stattsand, nicht beiwohnte.

Der Schöpfer bes Segismundo im Drama: "Das Leben ein Traum" wurde am 1. Juni auch durch ein meeting ber Sociedad abolicionista española im Teatro Real unter bem Borfite bes Gr. Labra geehrt, und am nämlichen Tage gab die spanische Provinzialpresse ber ausländischen und ber Madriber Breffe ein Bankett im Café Inglés. Romero Ortiz führte ben Borfit, und ber Chrenplat zu seiner Rechten mar mir als bem Bertreter Deutschlands angewiesen. Deutschland wurde auch in bem schönen Trinkspruch bes Borsitenden verherrlicht: "Die lateinische Race", sagte er, "bat immer eine Erinnerung ber Liebe für das freie Deutschland, das feit bem 16. Jahr= hundert das denkende Gehirn von Europa ist". Da erhob ich mich und, nachdem ich als Deutscher für diese Worte gebankt und erklärt, daß ich das eble Spanien nicht verantwortlich mache für die unqualificirbare, auf vollständiger Unkenntniß beruhende Aeußerung eines Mannes, "de cuyo nombre no quiero acordarme", fagte ich: "Für die Seelen gibt es feine Pyrenäen; Deutschland vor allen Nationen nimmt Theil am Calberonfest". Und als aleman-español brachte ich ein Boch auf Spanien aus und äußerte ben von Mden mit Begeisterung aufgenommenen Bunich, daß ein Bruderfest wie das heutige uns bald bei einer Cervantesfeier in Madrid wieder vereinigen möge. Eine Episode, die alle Anwesenden mit unbeschreiblichem Jubel erfüllte und nicht zum mindesten mich selbst, war folgende: Der Franzose Mercier sagte: "Die französische Republik will Frieden selbst mit ihren Feinden, Frieden auch mit Deutschsland". Kaum hatte ich das gehört, als ich aufsprang und Mercier's Hand mit den Worten ergriff: "Wohlan, Sie sind ein Franzose und ich ein Deutscher; im Namen Deutschslands reiche ich Ihnen die Bruderhand". Alle waren auf das Freudigste bewegt, und die Madrider Blätter zeigten dies Intermezzo mit dem Wunsche an: "Möchte diese brüderliche Bereinigung der Vertreter der beiden Nationen, die an der Spize der Civilisation stehen, ein Symbol der Eintracht zwischen Deutschland und Frankreich sein!"

Auf den Borschlag des Sr. Mellado, Redaktenrs des "Imparcial", begab sich nach beendigtem Bankett eine Komsmission, in die auch ich gewählt wurde, zum Ministerprässidenten Prázedes Wateo Sagasta, um bei demselben Indult für einen spanischen Journalisten nachzusuchen. Jeder der Delegirten sprach vor Sagasta, der uns auf das Wohlswollendste aufnahm. Er war unserer Bitte geneigt, denn er erinnerte sich daran, daß auch er Journalist gewesen.

Auch mein Wunsch, ben König wegen bes herrlich gelungenen Evlderonfestes zu beglückwünschen, wurde, kaum ausgesprochen, schon durch unseren Gesandten, den Grafen Solms-Sonnenwalde, erfüllt. Ein wohlthuender Hauch der Kunst durchweht die Räume der deutschen Gesandtschaft. Wie oft habe ich mich an den Bildern erfreut, mit denen des Grafen kunstfertige Hand die Säle geschmückt! Ihm verdankte ich meine Audienz beim König von Spanien am 3. Juli. Alls ich in das Schloß, eins der

stolzesten ber Belt, eintrat, bachte ich an die Suld, mit ber ber beutsche Raiser und die Raiserin bei ber Feier ber Bollendung des Rölner Domes im Schloffe zu Brühl, ber König Karl von Bürttemberg in seinem Schloß in Stuttgart, der König Don Fernando von Portugal im Palaste zu Lissabon und der Fürst Karl Anton von Sohenzollern in seinem an Schäten ber Runft außerorbentlich reichen Schlosse zu Sigmaringen mit mir gesprochen. Die brei Studenten von Coimbra, welche in der von der Academia Juridica zu Ehren Calberon's in Madrid veranstalteten Sigung burch ihre Beredtsamkeit geglanzt und mit lauten Bivats auf Bortugal belohnt worden maren, traten eben aus ben koniglichen Gemächern, als ich in diefelben eingeführt wurde. Ich begrüßte die Majestäten in spanischer Sprache, und ale espanol-aleman reichte mir ber Erbe ber Krone Isabella's der Katholischen fogleich freundlich die Sand und ftellte mich ber Ronigin mit den Worten vor: "hier ist ber aleman-espanol, ber Dichter, ben wir in Spanien alle lieben." Dann begann in beutscher Sprache zwischen den Majestäten und mir eine Unterhaltung, di burch ihren herglichen Ton für mich einen besonders großen Reiz hatte. Der König sprach so gut beutsch, als ob er an den Ufern der blauen Donau geboren mare. Ich zeigte ber Königin, beren Anmuth mich bezauberte, ben 6. Band meines spanischen Wertes "La Walhalla y las glorias de Alemania" und fagte: "Darin fommt auch etwas von Em. Majestät und Ihrem Gemahl vor." Rönig und Rönigin suchten nun um die Wette nach ber Stelle, ich half fie ihnen finden. "Uh", rief die Konigin, "ich hab's. hier fteht, ich hätte blaue Augen. Aber feben Sie mich mal genau an, habe ich benn wirklich blaue Augen?" -- "Daran

find die spanischen Korrespondenten schuld, die haben Ew. Masjestät die Farben des Himmels und der Donau angedichtet."
Die Königin las den folgenden Passus. Darin hieß es, Maria Christina habe auch eine poetische Aber. "Aber ich habe in meinem Leben noch keinen Bers geschrieben", versetzte die Königin. — ""Erinnern sich denn Majestät nicht mehr, ein poetische Telegramm versaßt zu haben, das so ansing:

Wir kamen an in Isch! Gefund gleichwie bie Fisch!?""

"Ei", gab die Königin lachend zur Antwort, "auch bas ift Erbichtung." - ""In biefem Falle war meine Quelle ein öfterreichischer Berichterstatter. Biele beutsche Blätter haben biefe Rotiz gebracht. Febenfalls aber leben Majestät jest in einem Lande der Poesie, und wie man hier Dichter zu Ehren weiß, habe ich in diesen Tagen ge= feben." Dann fprachen mir vom Calderonfest und von Wien, bas Doña María Christina nach nicht am Manzanares Damals bachte ich nicht, daß ich bald nachher (Ende September 1881) im Pavillon des Wiener Stadt= parks auf bem Bankett, welches die Stadt Wien dem deutschen Schriftstellerverbande und ber Association litteraire internationale gab, ein boch ausbringen wurde auf die Tochter Wien's, die beutsche Rultur nach Spanien trägt, auf bas edle Reis vom Sahrhundertealten Stamm der Sabsburger. das an die Ufer des Manganares verpflangt.

Fröhlich sah die Königin barein, und in bem liebevollen Berkehr zwischen ihr und bem König trat mir bas Bilb bes schönsten häuslichen Glückes entgegen. In keinem Königspalast kann die Unterhaltung ungezwungener und freier sein, als am Hofe von Madrid. Bur Erinnerung an meinen Besuch wurde mir einige Tage später vom Grafen von Morphi, dem Privatsekretär Sr. Majestät, der der beutschen Sprache nicht minder wie Don Alfonso zugethan ist, das Portrait des Königs mit einer mich ungemein ehrenden Widmung von Don Alfonso's Hand zugeschickt.

Als ich zwei Bochen später einer Sigung ber Academia de Bellas Artes de San Fernando beiwohnte, führte ber König den Borfit und hielt eine Anrede an die Afademiker, in der es hieß: "Ihr feid die Erhalter ber fünstlerischen Tradition unserer flassischen Autoren. bie fünftlerische Schönheit barzustellen, in ber die Elemente ber Ibealität und ber Ratur sich vereinigt finden, braucht man nicht zu andern Quellen zu geben, als zu benen, aus welchen die berühmten Repräsentanten unserer nationalen Runft, vor Allem im 16. und 17. Jahrhundert, tranten, in jener für unser Vaterland golbenen Beit, mehr noch burch bie Rultur feiner Sohne und feine fünftlerische und lite= rarische Größe, als burch ben Ruhm seiner Baffen." "Nun wie hat Ihnen meine Rede gefallen?" frug mich Don Alfonso, als mich der Marqués de Molins wieder zu ihm führte. - "Die beste Antwort"", versette ich, ""habe ich so eben in meiner Umgebung gehört. Da fagte man: Es ift boch ichabe, daß unser Ronig Ronig ift, ben hatten wir sonst in die Cortes gewählt."" - "Ich ware auch gern Abgeordneter geworden," erwiederte mir Don Alfonso. "In ber Opposition spreche ich am besten. Deshalb bin ich heute nicht so mit mir zufrieden: heute hatte ich nur zu loben."

Wohlwollen, Scharffinn und Willenskraft spricht aus ben interessanten Zügen bes jungen Königs, ber Jebem sympathisch erscheint. Er ist "muy español" b. h. burch und durch ein Spanier, aber er kennt nicht bloß die spanische Literatur, die er mit der Gluth eines enthusiastischen Spaniers liebt, und ist, was Spanien braucht, auch ein Militär. Er verdient den Namen "Don Alfonso el Pacificador."

Wieder rief mich ein Calberonbankett. Am 3. Juni gab nämlich bas Comité ber spanischen Presse, an bessen Spite der Redakteur ber Madrider "Patria", Alba Salcedo, stand, ber ausländischen und ber Provinzialpresse im Saal bes Teatro de la Alhambra ein Abschiedsfest, bem auch ber frühere Ministerpräsident Don Antonio Canovas del Caftillo beiwohnte. Der Saal war festlich bekorirt: wir glaubten einen Traum aus "Taufend und einer Nacht" zu träumen. Bon ben Jahnen aller Länder umgeben, erhob fich an hervorragender Stelle die fünstlerisch schon aus= geführte Statue Calberon's. Das Orchester spielte Nationalweisen. Brachtvolle Blumenbouquets schmudten Tafel. Die Logen waren von Damen befett, von denen Jebe mit einem Bouquet beschenkt worden mar. 3ch murbe fofort Spaniens berühmtem Staatsmann, Redner und Beichichtsichreiber Canovas del Castillo, der mich früher ichon burch Uebersendung feiner Reden mit freundlichfter Dedifation geehrt, vorgestellt und hatte bie Genugthuung, mittelbar nach ihm das Wort ergreifen zu durfen. pries in gediegener Rebe ben Geift ber Union und ber Baterlandsliebe, der gegenüber ben fpanischen Barteitämpfen im Ideal Troft sucht. Mein Trinfspruch galt der Berbrüderung der lateinischen und der germanischen Race, und zum Ruhme meines Vaterlandes führte ich an, daß felb in kleinen Ortschaften Deutschlands, in Dörfern, Calbero

gefeiert worden fei. \*) "Soeben, meine Berren," fagte ich, "fcreibt mir ein Geiftlicher, der Pfarrer Noethen aus Rleinenbroich bei Reuß, daß in feinem Dete Calberon's Drama "Der Triumph des Rreuges" von den Mitgliedern bes bortigen Rirchengesangvereins am 26. Mai aufgeführt und eine neue Rirchenorgel und ein gemaltes Fenfter im Chor der Kirche mit der bildlichen Darstellung der heiligen Dreifaltigfeit von dem Rirchengesangverein zum bleibenden Andenken an die Feier des zweihundertjährigen Todestages Calberon's der Rirchenverwaltung zum Gigenthum der Rirche übergeben- worden." Dann wandte ich mich gegen eine Bemertung der "Times", in der gefagt murbe, in England trete die Berionlichkeit des Dichters nach feinem Tode in ben Hintergrund, man halte fich nur an feine Werke. 2118 aleman-español ichlof ich mit einem Soch auf die Damen. die sich an der Idee unseres Festes durch ihre Begenwart betheiligt. Bum letten Mal fah ich auf demfelben den General Trillo, den liebenswürdigen Bertreter des fpanischen Beeres in der Centenarfommiffion. Auch für ihn mar es ein Abschiedsfest, denn wenige Tage nachher starb der noch nicht alte Mann, plöglich vom Schlage getroffen. Auf unserem Fest sprach er von der Gintracht zwischen Degen und Feder. Ich mußte dabei lebhaft an ein Gebicht des

<sup>\*)</sup> Ich spreche hier auch der trefflichen Künstlerin Frau Eleonore Bahlmann-Billführ meinen verbindlichsten Dank aus, die am 26. Mai 1881 im Hoftheater in Stuttgart den Calderonprolog in meiner Festschrift "Calderon de la Barca" unter großem Beisall vorgetragen.

Das Calberongebicht meines Freundes Mority Blandarts, welches ich ebenfalls in der genannten Festichrift mitgetheilt, arntete lebhaften Applaus in der Festvorstellung in Kassel.

Ruan Tomás Salvany im "Album Calderoniano" benten, in welchem ber Wortwechsel zwischen Schwert und Feber in einer dunklen Nacht an der Bilbfaule Calberon's be= fcrieben wird. "Ich," ruft ber Stahl, "bezähmte ben Erd= freis." Aber ruhig verfett die Feber: ""Bor bem Mann, ber uns schaut, ift Deine Macht nicht die erfte."" "Wäre es etwa die Deine?" — ""Warum nicht?"" — "Du lügst. Als Calberon mich schwang, träumte er von großen Thaten. Ich führte ihn zum Sieg." - ", Wer, unnüter Stahl, denkt an ben Rrieger? Ich habe ihn un= fterblich gemacht. Noch erfüllt bie weite Welt das Stöhnen Segismundo's und die Festigfeit des Alfalden. Noch tont feine mächtige Stimme, noch verneigt fich bie spanische Nation voll Bewundrung vor dem Ramen Calderon."" -"Bas liegt an folden Chren? Ich gab ber Belt Gefete." - "Und erfülltest fie mit Schreden."" - "Ich gab Dia= beme ben Königen, den Raifern Throne." - "Mein Ehr= geiz ist höher."" -- "Ich unterjoche bie Menichen." --""Ich bewege Verstand und Herz. Ich sae Ideen und bringe Troft."" - "Wenn Du mich besiegen willft. wisse, ich bin die Tapferkeit." - ""Ich vermufte nicht die Erde, wie Du."" - "Du zitterst ichon." - ""Ich habe niemals gezittert."" - "Da Du meinen Grimm berausforberft, Berratherin, fo werde ich Dich tödten, damit Riemand erfahre, daß ich weiß, daß Du meine Schwächen tennft." Da stieß ber Degen, wie von maffengewohnter Sand geschwungen, aber gewandt wich die Feder bem Stofe aus und beim Morgenroth fah man die Statue fich erheben: "Bort auf zu ftreiten. Friede fei mit Guch! Das Schwert hat die Erde geschmiedet, die Feder ift Gottes Werk." Und bas Schwert von fich werfend, nahm ber Mann ber Statue

bie Feber in seine Rechte. Dann kehrte ber Marmor wieber in seine Ruhe zurud, und ein ganzes Bolk wiebers holte ben Namen Calberon.

Bei unserem Abschiedsfest mar es beinahe Mitternacht geworben, als aus unserer Mitte eine Rommission von vier Mitgliedern gemählt murbe, um unverzüglich ber Rönigin und ben Infantinnen bie vier großen Bouquets, bie unsere Tafel geziert, jum Beichen ber Berehrung ju überreichen. Ich war bagu auserseben, ber Königin mit bem schönften Strauße zu hulbigen. Wir fuhren ichleunigft nach bem Alcazar, wo wir im Thor die Majestäten erwarteten, die noch im Theater waren. Fünf Minuten barauf erschienen fie, Alba Salcedo hielt eine kleine Anrede; und ich bat die Rönigin, ben Straug aus ber Sand beffen anzunehmen, ber vor zwei Tagen die Ehre gehabt, ihr die Aufwartung zu machen. Freundlich bankend hielt bie Gemahlin Don Alfonso's den mächtigen Strauß in der Sand. "Aber er ift ungeheuer schwer", bemerkte ich, doch ließ es sich bie Rönigin nicht nehmen, bas Symbol unferer Berehrung, bas ein Aboptivsohn Spaniens ihr im Ramen Aller barbrachte, eigenhändig zu empfangen. - "Gern hatte ich Sie eingelaben, noch herauf zu tommen," fagte mir ber Ronia später, "aber es war nur noch Licht im Alfoven." verabschiedeten uns von den Majestäten, und ich war entzudt von der Huld des spanischen Königspaares, das felbst zu fo fpater Stunde noch freundlich Bulbigungen entgegennahm.

Fest reihte sich an Fest in Madrid. Noch mußte ich ber Einsadung Folge leisten, welche Clark, ber Korresponsent ber "Times", und Thompson, ber bes "Daily Telegraph", an mich ergehen ließen, und bem literarischen Thee beiwohnen, ben ber Dekan ber spanischen Presse, Andrés

Borrego, gab. Endlich aber revanchirten auch wir uns, bie Bertreter ber ausländischen Breffe, am 21. Juni burch ein Bankett im Restaurant de Lhardy, bei welchem ich bie Reihe der Toafte eröffnete und in Erinnerung an bas ruchlose Verbrechen ber petardistas, welches in jenen Tagen gang Mabrib mit Entruftung und Schreden erfüllte, ausrief: "Aquí no hay petardos, aquí no hay sino explosiones de amistad y cariño." (hier giebt es feine Betarben, hier giebt es nur Explosionen ber Freundschaft und Liebe.) Ich grufte bantbar bie spanische Breffe, die mich immer "ese andaluz aleman" nennt. "Nur Euch, ben spanischen Journalisten", sagte ich, "verbante ich bas, mas bas erkenntliche Spanien an mir gethan; nur durch Guch bin ich Adoptivsohn Sevilla's geworden." Und auf meinen Borichlag beschloß man telegraphisch einen brüberlichen Gruß an den Allgemeinen Deutschen Schriftstellerverband ju fenden, ben ich fo gludlich mar in ben Septembertagen beffelben Sahres auf bem Schriftstellerverband in Wien noch einmal perfonlich zu überbringen.

Ueber alle Maaßen herrlich waren die Calberonfeste: Franzosen und Deutsche waren zum ersten Mal wieder seit 1870 Ein Herz und Eine Seele. Deutschland wurde von Allen in seinem Werth erkannt und von Vielen geliebt. Aber Einen Mann vermißte ich bei allen Festlichseiten, den Künstler des Bortes, Don Emilio Castelar, der jetzt, wo ich dies Büchlein schreibe, in den spanischen Cortes in seuriger Rede (am 14. November 1881) sagte: "Oft wenn ich unsere Volkslieder im Sommer beim Licht der Sterne höre oder den Romancero beim Lampenschimmer an langen Winterabenden lese, wenn ich die Bilber unserer großen Künstler oder die erhabenen Thürme unserer majestätischen

Dome schaue, wenn ich ber historischen Thaten gebenke, beren Größe selbst im Erz ber Unsterblichkeit nicht Raum genug hat, wenn ich die Seiten des Cervantes, die Scenen des Calderon durchgehe, wenn ich die Tennen von Zaragoza oder die Steine am Boden sinde, die heradsgefallen von den schwachen Mauern von Gerona, dann bin ich in Gedanken versunken und mit Thränen in den Augen frage ich den ewigen Offenbarer aller Geheimnisse: "Mein Gott, was habe ich gethan, um ein Sohn dieses Landes zu sein; welches Verdienst hatte ich vor meiner Geburt, daß du mir im natürlichen Leben eine so gute Mutter und im socialen ein so großes Vaterland gabst."

Die Dankbarkeit gebietet mir, auch des ungemein lohnenden Aussluges zu gedenken, den ich am Schlusse der Calberontage mit meinen Freunden, den spanischen Journalisten Alfredo Escobar, Solsona, Alhama Montes und Mico, den Engländern Clark und Thompson und dem Franzosen Mercier in das berühmte, von Don Juan Balera beschriebene und von Don Bentura Ruiz Aguilera besungene Monasterio de Piedra unternommen. Aus Aguilera's großer Ode theile ich hier die letzte Strophe in meiner Uebertragung mit:

Als den Altar ich sah in Trümmern liegen, Der hier im Kloster stand, und die Kapelle, Drin nicht mehr glänzt die alte Lampe helle, Und sah, daß Orgel und die Psalmen schwiegen, Gedacht' ich der Vergänglichkeit der Dinge: Was Kunst und Fleiß geschaffen, liegt zerschmettert; Die schönen Eintagsblumen sind entblättert, Und fortgefegt hat sie des Windes Schwinge. Welch Enbe! Tobesschweigen! Doch unter Trümmern, die Jahrhundert zählen, Altäre werden nicht bem Schöpfer fehlen: Ihm bleibt bas Weltall eigen!

Das von den Bädern von Alhama de Aragon 17 Kilo= meter entfernte, in einem malerischen, baumreichen Thale gelegene, im Jahre 1195 von dem Abt D. Gaufrido be Rocaberti Dant ber Munificeng D. Alfonso's II. be Aragon gegründete Monasterio de Piedra mit seinem Bark und feiner üppigen, an die tropische Bone erinnernden Begetation, mit feinen Grotten, die benen in Schottland, und seinen Rastaden des Alufichens Biedra, die denen in der Schweiz an Schönheit nichts nachgeben, ift eine munbervolle Dafe in ber Bufte von Aragon. Wer einmal die im Upril 1859 entbedte, ben Jahrhunderten tropende, mahrhaft Dante'iche Stalaktitengrotte ber Cola de Caballo ge= feben, in welche die Sonne die Farben der Bris hinein= zaubert, und beren Pforte wie von einem Borhang von Arnstall von einer majestätischen Rastade geschlossen wird. bie nach ihrer roßschweifartigen Form Cola de Caballo heißt, wird fie niemals vergeffen. Die berühmteften Spanier der Gegenwart haben fie besucht, Reiner tann fie in ihrer gangen Schönheit beschreiben. Bargenbusch, ber ebenfalls bort war, hat ihr Berse in bem Album bes Monasterio gewidmet, in welchem die Namen der ersten spanischen Dichter prangen. Solsona und ich schrieben in's Album nur die beiben Borte: "Estamos mudos" (Bir find ftumm). und Rico schrieb barunter: "Mis compañeros han dicho todo lo que puede decirse". (Meine Gefährten haben Alles gesagt, mas fich sagen läßt). Das Monasterio be

Biebra ift eine ber angenehmften Sommerfrischen Spaniens. Das ehemalige Rlofter wurde zur fonda. Besiter ber Berrlichkeiten bes Monafterio, er, ber bie in einem Urwald verstedten Wasserfalle erft zugänglich gemacht und bie Gran Gruta de la Cola de Caballo entbect (bie wir bei unserem Besuch in Gruta Iris umgetauft), ift ber bei ber fonda wohnende Don Ruan Feberico Muntadas, der ein intereffantes Buchlein über bas Monafterio be Biebra, feine Rastaden, seine Grotten und seine Legenden herausgegeben und fich auch burch seine Gebichte, mehr aber noch burch ben Roman "Vida y Hechos de Gil Perez de Marchamalo" bekannt gemacht hat. Wir waren einige Tage Gafte bes herrn Muntadas, und wie er am Tage unfer Führer im Bark und im vergel war, so entzückte er uns Abends burch seine Rompositionen, die er auf bem Rlavier portrug. Wir waren, wie ich in meinem Toaft auf Muntadas fagte, "Convidados de Piedra", aber mährend ber Convidado de piedra, ber fteinerne Gaft im "Don Juan", benfelben zur Solle fahren läßt, lebte ich, Don Juan und Convidado be Biebra zugleich, in ber Dase bes desierto de Aragon wie im Baradiese, und uns Alle beglückte Die Erinnerung an das Calberonfest, welches Don Geronimo Floreg p Lopez in einem illuftrirten Prachtwerk unter bem Titel: "Crónica ilustrada del segundo Centenario de Don Pedro Calderon de la Barca" beschreiben will.

# 9. Die Madrider Breffe beim Calderonfeft.

Und wenn Ihr wollt, daß Euch das Weltall flechte Den Kranz, mit dem Ihr Euch die Stirn umwunden, So seien auch des Welltalls werth erfunden Die Lieber, die Ihr singt, als kernig achte.

Nach Quintana.

Am 25., 26. und 27. Mai 1881 hat Spanien Tage erlebt, die fo herrlich waren wie die von Lepanto und Bavia. Das Bolt, bas feinen Dichter, feinen Calberon feierte, hat ihn verdient, und auch die spanische Preffe hat fich bes Centenariums wurdig gezeigt. In gang Spanien wird es feine Zeitung, feine Zeitschrift gegeben haben, bie nicht Calberon's gedacht hatte, ber fich bas ichonfte Lieb in feinen Werten gefungen. Bor mir liegt bie Julinummer ber in Bogotá erscheinenben "Revista de Colombia La Patria", beren Redafteur ber geschätte Berfaffer ber "Articulos Políticos" und "Artículos Literarios", Adriano Báez ift. Sie bringt bas Befte, mas in Spanien über Calberon erschienen, unter Anderem einen ber "Ilustracion Española v Americana" entlehnten Auffat von Caftelar, in welchem es heißt: "Wir Spanier find die nacion madre bes mobernen Theaters . . . Bei Calberon fest uns wie bei

Belazquez in Erstaunen, daß er sich vor dem allgemeinen Berfalle gerettet, der damals unser Vaterland darniederswarf . . . Wenn Aeschylus der Dichter der griechischen Theologie, Dante der Dichter der katholischen Theologie, Ariost der Dichter der heidnischen Restauration und Shakesspeare der Dichter der Menschheit, so ist Calderon der Dichter der Metaphysik.

Die unsichtbaren Ibeen, die um die sichtbaren Dinge sliegen, erscheinen vor den Augen seiner Seele. Er weiß, was die Monde ihren Planeten, die Planeten ihren Sternen, die Sterne ihren Centralsonnen, die Centralsonnen der Gottheit sagen . . . " Und in der Festnummer des Madrider "Dia" vom 25. Mai sagt Castelar: "In keinem Buche der Politik, in keinem einzigen, kenne ich etwas so Tieses über die Lähmung unseres Geistes und unseres Gewissens in den Retten des Absolutismus, wie jenen Segismundo . . . Segismundo ist die Negation der absolutistischen Tyrannei, und der "Alkalde von Zalamea" ist die Affirmation der spanischen Demokratie . . . Der große Schöpfer der "Julie" (Shakespeare) ist der Dichter des Gefühls, und der große Schöpfer der "Justina" ist der Dichter der Ibee."

Vor mir liegt auch eine Zeitschrift der Philippinen, die "Revista del Liceo cientssico, artsstico y literario de Manila" vom 21. August, in der ein dem Boletin de Administracion militar entnommener Aussap des Fernando Lozano y Montes über Calderon steht. Darin heißt es: "Die Deutschen, die ohne Zweisel den tiessten Blick in die Geschichte und in die Aunst gethan haben, sind auch die Ersten gewesen, welche die hohe Bedeutung Calderon's erkannten. Sein Theater stellt, wie sie gezeigt, das Joeal eines Zeitalters dar, ein Ideal, welches man das romantische genannt hat und was

auch Einige bas chriftliche nennen . . . Die Deutschen haben fein Gebächtniß aus bem Staub hervorgezogen, in ben es bie Gallo-Rlaffiter eingehüllt, und haben es auf ein Biedestal gesett, bas ewig fein wird, wenn bie Menschheit ewig ift." Das Madrider "Diario Español" und ber Madrider "Liberal" haben Schlegel's Urtheil über Calberon abgedruckt. Bebes Madrider Blatt hat zu dem Denkmal, melches der große, nicht bloß spanische, sondern universelle Dichter in Madrid besitt, ein Gefühl ber Bewunderung und ein Wort ber Liebe getragen. "El Globo", "El Dia", "La Niñez", "La Ilustracion Militar", "La Ilustracion Española y Americana", und "El Averiguador Universal" brachten ebenso wie "La Correspondencia Musical", "El Espejo" und "El Loro" Calberon's Bildniß; alle Madrider Blätter veröffentlichten entweber feine Biographie ober Gebichte auf ihn, Studien über Calberon's Berke ober eine Blumenlese aus benfelben, und um gerecht zu fein, muß ich alle er= wähnen. Es haben Calberon außer ben ichon genannten Madrider Blättern gehulbigt "La Gaceta de Madrid", "La Correspondencia de España", "El Imparcial", "La Epoca", "La Iberia", "La Mañana", "El Correo", "La Europa", "La Patria", "El Tiempo", "El Clamor de la Patria", "La Discusion", "El Cronista", "El Mundo Moderno", "La España", "La Fe," "La Gaceta Ilustrada", "El Constitucional", "El Popular", "El Figaro", "El Progreso", "La Integridad de la Patria", "El Manifiesto", "El Pabellon Nacional", "El Eco de Madrid", "El Demócrata", "El Conservador", "El Derecho", "El Estandarte", "La Peninsula", "El Correo Militar", "El Siglo Futuro", "El Siglo", "El Fénix", "El Independiente", "La Crónica de la Musica", und ebenso bie Madriber Revuen,

"La Revista de España", "La América", "La Revista Contemporánea", "El Averiguador Universal" und "El Criterio Científico". In letterer veröffentlichte Rafael D. Monreal, der fast noch ein Knabe, eine Studie über Calsberon als religiösen Dichter.

Eine besondere Ermähnung bei dem ersten Centenarium, bas Spanien gefeiert, verbienen "El Dia", "El Estandarte", "El Demócrata" und "La Ilustracion Española y Ameri-Während ber "Estandarte" vom 25. Mai 1681 batirt erschien und beshalb Artikel über Calberon's Tob, über die Regierung Karl's II. von Spanien und Alfonso's VI. von Portugal und ein Madrider Autodafé brachte, legte fich ber "Dia" bas Datum bes 25. Mai 1641 als basjenige bei, in welchem Calberon's Ruhm feinen Gipfel erreicht, und trug in Artifeln, Muftrationen, Papier und Drud gang bas Gepräge des 17. Jahrhunderts. Die intereffante Festnummer bes "Dia" bgann mit ber geiftlichen Approbation, ber Licenz und ber Taxation, worauf ein trefflich geschries bener Artikel von D. Antonio Cánovas del Caftillo, betitelt "Avisos de 25 de Mayo de 1641", folgte. Dann kamen Notizen über die verschiedenen hoben Rathe (Consejo de Estado, Consejo de Hacienda, Consejo de Indias, de Aragon, de Ordenes), ein Feuilleton, "Revista de Madrid", aus der Feder des D. Bedro Antonio de Marcon; ein Brief bes D. Alonfo de Carbenas an D. Bedro Calberon be la Barca, unterzeichnet vom Grafen von Casa-Balencia; ein anderer aus Catalonien an Calberon, unterschrieben vom Professor D. Capetano Bibal y be Balenciano: ein Brief aus Flandern von J. Talero; Bemerkungen von D. Emilio Caftelar über Calderon; ein Brief des D. Jufepe Antonio be Salas an D. Francisco Gomez de Quevedo y Billegas aus ber Feber bes geistwollen Kritifers D. Manuel Canete über bas calberonianische Stüd "Mananas de Abril y Mayo"; zwei Briefe biographischen und anekbotenhaften Inhalts von D. Cayetano Rosell und außerdem Arbeiten von D. Pebro Madrazo, D. Marcelino Menenbez Pelayo und den gewöhnslichen Redakteuren bes "Dia".

Der "Democrata" brachte an ber Spipe feines Blattes einen Phantafie-Artitel über die Calberonfeier in ben Befilden bes Elufiums, wo von ben großen Benien, die bort weilen, mahrend bie Beiligen im himmel wohnen, "La vida es sueno" bargestellt wirb: Shatespeare bemächtigte sich ber Rolle des Segismundo, die auch Rean spielen wollte; aber er mußte fich mit ber bes Aftolfo begnügen; Talma erhielt die Rolle des Basilio, Devrient die des Clotalbo und Molière die des Clarin, aber die Eftrella ließ fich die Calberona nicht nehmen, die fie gur Beit Calberon's bar= gestellt, und die Rosaura spielte die ichone Roaquina Baus. Dann folgten Unalysen verschiedener Theaterstücke Calberon's von den ersten Schriftstellern Spaniens, unter benen ich ben leider zu früh gestorbenen Professor, Dichter und Rrititer Manuel de la Revilla, José Echegaray und Fernands Garribo anführe. Letterer tabelt, bag ber "Alfalbe von Balamea" nicht in ber urfprünglichen Geftalt, fonbern in ber verstummelten form, die ihm Apala gegeben, bei Gelegenheit bes Centenariums aufgeführt werbe. U. Gonzalez Serrano fagt in ber Beurtheilung von "La Vida es sueno": "Die calberonianische Gesellschaft ichatte Runft und Religion. richtiger gesagt, Religion und Kunft, als Schwestern, bie zur heiligen und hauptfächlichen Bestimmung bas Beil ber Seelen hatten, und um fo mehr galt bie Runft, als fie in plaftischen Symbolen bie Rraft bes Glaubens barftellte,

ohne ben nicht bloß bas Leben ein Traum, sondern Alles Staub, Rauch und Afche ift. Führte baber bie Runft zum Erhabenen und zur Berachtung best gegenwärtigen Lebens, waren Gebanken und Intention auf bas überirbifche Leben gerichtet, so konnte die Runft von vornherein darauf rechnen, ein lebendiges Echo bes 17. Sahrhunderts zu fein. ba Reiner beffer Leben und Gedanken auf diefes Biel richtet, als Calberon in "Das Leben ein Traum" und im "Bunderthätigen Magus", fo tann tein Runftler in diefer Sinficht mit Calberon verglichen werben, und Reiner ift ein mehr katholischer Dichter, ein mehr spanisches Genie als er . . . " Aber der Rrititer fügt die im Munde eines Spaniers mertwürdigen Worte hingu: "Jebes erich öpfte 3beal muß nach einem Raturgeset, bas über bem Willen ber Menschen fteht, als unvermeibliches Refultat einen bittern Beigeschmad, eine undefinirbare Erinnerung an ein befferes Sehnen haben. Deshalb ichimmert in bem bebeutungsvollen Gebanten von "Das Leben ein Traum" ein undankbarer Peffimismus hindurch, ber fich in ben Worten ausspricht: "Des Menschen größte Schuld ift geboren worben zu fein" . . . Begen ben bittern Schluß, daß das Leben ein Traum, und als mannhaften Brotest für bas Reale und Dauernde des Lebens und ber Erfüllung feiner Bestimmung; gegen bas Bergangliche und Flüchtige bes Rauchs und ber Afche bes menschlichen Ruhmes protestirt bas Centenarium jum Preise Calberon's".

Ein anderer Schriftsteller, José Navarrete, citirt im "Democrata" die Worte des großen Quintana:

Más enérgico y grave, á más altura se eleva Calderon, y el cetro adquiere que aún en sus manos vigorosas dura. (Es follte Calberon noch höher ragen, Der ernster war und fräftiger, das Scepter Noch immer seine starken Hände tragen).

Wahrhaft ausgezeichnet beim Calberonfest aber hat sich die Madrider "Ilustracion Española y Americana"\*): ihre Festnummer vom 22. Mai 1881 nebst dem unter Redaktion von Don Juan Alvarez Lorenzana und Don Bentura Ruiz Aguilera herausgegebenen Supplement leistet Borzügliches durch ihre Stiche, welche die caleberonianischen Stücke "Mañana será otro dia", "Apolo y Climene", "El Alcalde de Zalamea", "La Devocion de la Cruz" und "El mayor mónstruo los celos" illustrieren, sowie durch ihre Artikel\*\*) und Festgedichte. In

<sup>\*)</sup> Auch das Berdienft, den hiftorischen Festzug angeregt zu haben, gebührt einem ber emfigften und geiftvollften Mitarbeiter ber "Ilustracion Española y Americana", bem Chronisten und Schauspielbichter Don José Fernandez Bremon. Derfelbe fcrieb: "Bielleicht icheint die hiftorische Ravaltade ein Traum; aber alle Rahre jeben wir mahrend des Rarnevals ungahlige Umguge von elegant gefleideten Studenten. Ronnte man nicht viel von der auf ein ebleres Biel gerichteten Bolksbegeisterung erwarten? Die Beschichtschreiber tabeln die pruntvollen Feste des Retiro im 18. Rahrhundert; wir vertheidigen fie nicht, aber das geft des 19. Sahrhunderts ift die Apotheose ber Intelligeng und eines nationalen Ruhmes, und wir munichen, daß es vor Allem ein Reim nicht bes Ruins, fondern bes Reichthums fei, daß es den Fremden anziehe als ein Mittelpunkt ber Propaganda für die Industrie, Etwas fei, mas belehre, mas den Geschmad bilde und die mahre moderne feria (Rirchweih) begründe, indem es fie auf ein Boltsfest ftust."

<sup>\*\*)</sup> Auch Richard Wagner, bessen Lohengrin 1881 im Teatro Real zu Madrid aufgeführt wurde, hat einige Zeisen beigesteuert, welche in facsimile abgedruckt werden. Sie sauten solgendermaßen: "De la Galice, od les Goths héroiques créaient et défen-

einem Aufsatz bes bekannten Chronisten Isidoro Fernandez Florez sindet sich das Bekenntniß: "Bor einigen Monaten bewunderten wir Calderon sehr, aber wir lasen ihn nicht. Er lag in jener großen Nekropolis der kastilianischen Sprache, die Biblioteca de Autores Españoles genannt wird. . . . Benn dem Centenarium Calderon's nur die beiwohnen sollten, die seine Theaterstücke gelesen, so würde der historische Festzug still durch fast leere Straßen ziehen."

In der Festnummer der "Ilustracion Española y Americana" haben auch die Schauspielerinnen von Madrid dem großen Dichter gehuldigt, indem sie alle eine von Benstura Ruiz Aguilera gedichtete Decime unterzeichnet; der berühmte Tenorist Julian Gaharre dagegen schrieb: "Der calderon\*) in der Musik hebt, wenn auch nur für einen Augenblick, die Harmonie auf. Der Calberon der spanischen Bühne aber bringt eine Harmonie hervor, die nicht in Jahrhunderten unterbrochen wird."

Interessant war auch bas "Album Iberico" in ber erwähnten Nummer ber "Ilustracion". Dasselbe enthält Gebichte auf Calberon in ben verschiedensten Mundarten

daient un asile au christianisme menacé, le chevalier au cygne partit pour la Flandre. Il revient dans son pays pour le centenaire de Celui que son génie et sa destinée appelérent à être l'interprète conscient des instincts de son peuple. Puisse cette coïncidence être regardée comme un hommage rendu par le monde surnaturel à la mémoire du poète dout l'oeuvre et la vie nous montrent la fusion opérée par l'art de la vie réelle et du sentiment religieux. Puisse-t-elle eucore être de bon augure pour le retour du Lohengrin en la contrée d'où il est sorti.

<sup>\*)</sup> Calderon heißt im Spanischen bas Zeichen, welches anbeutet, baß die begleitenden Tonwerkzeuge pausiren sollen, damit die Solopartien ausgeführt werden können.

ber iberischen Halbinfel (Portugiefisch, Catalonisch, Galicisch, Balencianisch und Bastisch).

Die Portugiesen aber haben sich namentlich an bem in Madrid nach der Calberonseier erschienenen "Album Calderoniano" betheiligt und am 25. Mai in Oporto eine Festnummer, "Homenagem a Calderon" erscheinen lassen, zu der auch Spanier und Franzosen Beiträge geliefert.

Besonders aber muß ich eine poetische Spende aus Bortugal ermähnen, die in der "Ilustracion Española v Americana" an's Licht trat und von der feit einiger Zeit in Liffabon wohnenden spanischen Dichterin Carolina Coronado herrührt, die ichon mit fünfzehn Jahren ihrem Namen in ber Dichterwelt Spaniens bellen Glang verlieben. Das Gebicht, bas burch feinen bittern Ton fo gang verschieben bon ben andern Sestgebichten, ift ein Brug bes Camoens an Calberon, ein Gruß bes Dichters, beffen Gebeine am 10. Juni 1880 in feierlicher Procession aus dem convento de Santa Ana in Lissabon zur Kirche de los Jerónimos getragen murben, um bort mit benen bes Basco be Gama vereinigt zu werden. Man vermuthet aber, daß bei ber Uebertragung ber Gebeine zwei Ropfe gemesen. **Sierauf** beziehen sich die Strophen der Carolina Coronado. Meine Uebertragnng ihres Gedichts lautet wie folgt:

# Camoens an Calderon bei dem Centenarium desselben.

Wach' auf, mein Bruber, aus bem Schlaf, bem tiefen! Ich hab' geschlummert in bes Grabes Enge Schon brei Jahrhunderte, als sie mich riefen Wie Dich, den grüßen Glanz und Jubelklänge. Es ruhet mein Gebein, bas elend immer, In bunkler Gruft, in schier vergeff'ner Rlause; Der Name, bem sie königlichen Schimmer Berliehen, wohnt in prunkend hohem Hause.

Du, ber gesagt, es ist nur Traum bas Leben, Sieh' wie der Tob ist Leben mir, bem Todten: Das Leben ließ nur hungern mich im Streben, Der Tob hat Festgelage mir geboten.

Ruhm nennt die Lippe, Ruhm zu nennen wagen, D Calberon, sie ird'schen Pompes Flitter! Den Dichter laß, den Ruf emporgetragen, Sein Schweigen brechen, doch im Ton, der bitter.

Wenn hier die Lebenden mit Tobten spielen, Will ich, daß einmal tön' an's Ohr der Menge Ein ernstes Urtheil aus des Grab's Usplen G'en dieser Welt sarkaftisch Ruhmgepränge.

Ah, könnt' die ew'gen Schatten ich burchbrechen, Ah, könnte zu der Welt ich wieder dringen, Die dürre Lippe würde zu ihr sprechen Ließ Deine Autos, Calberon, erklingen.

Wer hätte benken können, jemals werbe Wan in Skelett, das einem Undern eigen, Berwandeln plöglich mich auf heim'scher Erde, Dem neunzehnten Jahrhundert mich zu zeigen?

Doch ohne mein Gebein wirst Du mich sehen, Denn ob ich's nicht entriß bem tiefem Schlunde, Homer und Du, Birgil und Dante stehen Als meine Zeugen, Ihr gebt für mich Kunde.

Ja, ich bin's, Calberon. Wer war' ber Gleiche, Der so viel Schmach erlitt und Mißgeschicke? Und kam' ich auch im Schädel fremder Leiche, Du hätt'st mich doch erkannt im Augenblicke.

Wie mit bes himmels lichtem Glanz erhellet Dein Geist Jahrhunderte auf ihren Bahnen, Und Du siehst mich, dem sich der Schmerz gesellet, Und mich errathen Deine frommen Manen.

In den Olymp Kastiliens, wo erklinget Moderner Muse Ton und anders keiner, Das Uebermenschliche unmöglich bringet, Und da ich nichts bin, harret Niemand meiner.

Ich komme nicht zu Dir, um zu erhalten Den Lohn, für die bestimmt, die Dich besingen, Denn Arglist wär's von dem Jahrhundertalten, Roch aus der Ewigkeit um Preis zu ringen.

Bu grüßen Deinen Schatten, Deinen hehren, Komm' ich, nicht zu ber Menschen frohem Reigen; Zu beten nur im Tempel, wo verehren Mein Glaube muß die Gluth, die, Christ, Dir eigen.

Der Sänger burft', ber alte Lusitaner, Mit seiner frommen Spende Dir nicht fehlen: Wir sind ja Brüder, edler Kastisianer, Bon gleicher Flamme glühten unsre Seelen. Iber'schen Bolfes Söhne sind wir Beibe, Das einst dem frechen Mauren wies die Thore, Daß aus dem Baterland der Fremde scheibe — Ich kann mich einen Deinem heil'gen Chore.

Ich hab' in Afrita mein Blut vergossen Für Spanien auch, für das Du strittst, Du Hehrer. Welch großer Horizont hat es umschlossen, Das Doppelreich des Stammes der Iberer!

Carlos! Manuel! Es führten ihre Fahnen Das Kreuz zum Sieg, es fiegt auf allen Seiten, Der Erbe Grenzen auf des Ruhmes Bahnen Bezeichneten die Banner, die geweihten!

Und was ward bann?... Gesunken sind wir Alle. Du kamst, als schon die Sonne fast entschwunden; Wir brachten uns durch Bruderkrieg zu Falle, Und uns hat Ull' das Schicksal überwunden!

Was bleibt von gestern uns? Den Tajo sehe Ich an, der trüb umarmt die- beiden Reiche: Er quält sich ab in seiner Arbeit Wehe, Daß er des Westens tiefen Schlund erreiche.

Und mich bedünkt, wenn zum ersehnten Ziele, Zum Hafen seine Wasser hier gelangen, Er einen Seufzer außstößt unter'm Kiele Der britt'schen Flotte, einen schwermuthbangen.

Denn er hat die mit seinem Saft genähret, Die einst Iberien neue Welten gaben, Dr. Joh. Fastenrath, Calberonseier. 10 Und regt sich auf, wenn ihn bas Joch beschweret Der Schiffe, die beraubt Iberien haben.

Das sind Gespenster, die erbeben machen Den Westen, drauf den Schatten sie gebreitet, So daß man schredlich drohen hört und trachen Reptun nicht, den Bulkan, der sie geseitet.

Für diese Flotten weite Meere haben Entbeckt wir, diesem Stamm erobert Erde: Es hat das Vaterland uns ausgegraben, Um sie zu schauen an dem heim'schen Herde.

Mich aber nicht! Der Weisen müh'n sich Biele Bergeblich, daß sie mein Gebein entbeden, Und sie entweih'n die heiligen Usple, Wich aber wird Entweihung nicht besseden.

Die Erbe bebte, meiner Ehr' zum Horte, Und sie hat mir ein tieses Grab beschieben; Ich ruhe bort an unbekanntem Orte, In sich'rer Einsamkeit, in freiem Frieden.

Und dort erwart' ich Dich, bis daß erschallet Der Fama Stimme nicht, der wandelbaren, Nein, Gottes Stimme, die durch's Weltall hallet, Denn er allein, er giebt den Ruhm, den wahren!

Nur eine Dame, die gefeierte Dichterin des Dramas "Rienzi", Rosario de Acuña de Laiglesia, läßt sich noch außer Carolina Coronado in der "llustracion Española y Americana" vernehmen, während im "Album Calderoniano" viele spanische Damen Calderon besungen haben, unter

Andern die ausgezeichnete sevillanische Dichterin Doña Antonia Diaz de Lamarque, die Gemahlin des trefflichen Dichters Don José Lamarque de Novoa, von deren Decimen ich hier die erste in meiner Uebertragung folgen lasse:

> Seufzteft, Genius, Du auf Erben, Als Du riefst in Deiner Gluth: Größte Schuld bes Menschen ruht Bohl in dem Geborenwerden? Trugst geheimer Angst Beschwerden Du im Herzen? Hatt'st erfahren Bittrer Wahrheit Offenbaren? Sahst Du in bes Glückes Engleiten, Daß der Menschen Eitelkeiten Nur bes Lachens würdig waren?

In der "Ilustracion Española y Americana" erhob auch Spaniens populärer Novellift, Don Bedro Antonio de Alarcon, seine Stimme. Er sagte: "Mein größter Jubel beim Centenarium Calderon's wird darin bestehen, daß ich mir einbilde, daß der berühmte Dichter Kenntniß hat von seiner Apotheose, im Geiste nach Madrid herniederssteigt, unter uns wandelt, allen Festlichseiten beiwohnt und mit Thränen der Dankbarkeit auf unser begeistertes Freusdengeschrei antwortet. — Welchen Werth würden sonst ihm darsbringen will?"

An bieses Wort Alarcon's möchte ich eine Romanze bes Calberonbewunderers und glühenden Cervantisten Don Luis Bibart in meiner Uebertragung anschließen:

# Erinnerungen aus Calderon's Ceben. (Der große Zweifel.)

I.

Der Wissenschaften Wissenschaft hielt wach ihn In seinen ersten jugendlichen Jahren, Das Wissen von dem Urgrund aller Dinge, Der Weisen und der Dichter stetes Trachten.

Bielleicht mehr Zweifel noch als Wahrheit findend, Hat er die Gotteskunde dann verlaffen Und wollt' des Rechtes Regel, die unfehlbar, In dem Athen Hispaniens ersahren.

D eitler Wahn! Unglückliches Beginnen!
Philosophie'n, die tiefen, zeigen klar es:
Wie könnte der Wahrheiten denn erkennen,
Der noch die höchste Wahrheit nicht erkannte?
Drum hat vielleicht Don Pedro Calberon sich
Der Aula abgewandt und in der Schlachten
Gewühl sucht er Vergessen von den Träumen,
Die ihm den Frieden des Gewissens rauben,
Träume, durch die der Geist erreichen möchte
Das ewige Geset, das ewig schaffet
Den ungeheuren Schmerz, der Leben heißet,
Und das Geheimniß, das das Grab bewahret.

II.

Wenn Liebesabenteuer und Triumphe Bu ärnten in Italien und in Flanbern, Hat bort geglänzt bes großen Dichters Degen, Bracht' dort er Opfer auf ber Liebe Altar. Doch ach ber kriegerische Lorbeer wächst nicht, Wenn er in Strömen Bluts nicht wird gebabet, Und mag sie auch erleuchten, macht doch blind auch Der Liebe wunderbare Strahlenstamme.

Und Calberon, enttäuscht von jenem Ruhme, Der seine Nahrung muß vom Blut empfangen, Enttäuscht vom Licht ber Liebe, bessen Schimmer Die Herzen pflegt in Asche zu verwandeln,

Rief aus: bas Leben ist ein Traum. Sein Zweifel Ließ ihn behaupten nicht: Es ist ein Jammer, Ist boch, baß er geboren warb, bas größte Bergehn bes Menschen, wenn man's recht betrachtet.

Und Linderung für seine Schmerzen suchend, Sah er die Hoffnung des Asceten strahlen: So sprießen in der Seele, die untröstlich. Die Blumen oft der Mystik und des Glaubens.

Glaubt' ober wollt' er glauben? Wer kann's wissen? Wenn burch razon de Estado\*) man gelanget

<sup>\*)</sup> Eines der am meisten geschätzen Autos Sacramentales Calberon's ist das theologische "A Dios por razon de Estado."

Der Inhalt besselben ist in Kürze solgenber: Der menschliche Berstand sucht in Begleitung bes menschlichen Gedankens auf den Rath der Klugheit, nachdem er auf hohem Berge den Tempel erblick, in bessen Giebel die Worte stehen: "Ignoto Deo", die Idee des wahren Gottes. Sie sinden sie weder im Heidenthum und in den alten Religionen, noch im materialistischen Atheismus, noch im Jölam. Sie suchen sie überall, dis sie endlich den unbekannten Gott, die große Ursache aller Ursachen, durch den Apostel Paulus offenbart sinden.

Bu Gott, so tann bie nämliche razon auch Geleiten zu ber Kirche stillen Hallen.

Und er ward Priester, glaubte wohl, die Sonne Der ewigen Gerechtigkeit, sie strahle Nur in des Todes Schooß, da auf der Welt sie Doch ihren vollen Glanz nicht offenbaret.

## III.

War Calberon im Recht? Gestaltet jenseits Des Grabes besser sich des Menschen Dasein? Ja ober bleibt kein Staub selbst von der Seele, Wenn seine Leiche sich in Staub verwandelt?

Du weißt es, Calberon, was sein wird, Du hast Des Räthsels Lösung, ba Du starbst, erfahren. Wenn, was Dir kund ward, Du verkünden walltest, Man würd' Dir Tempel bauen allenthalben.

Der Augenblick ist meiner Bitte günstig: Da heut' ben großen Dichter in gang Spanien Sie feiern, wird sein Geist zum Feste kommen Boll hoher Lust, wenn er noch lebt im Raume.

Sein edles Herz, zur Dankbarkeit gestimmt, wird Uns sicher Nichts, was recht ist, jest versagen, Und recht und passend ist es und nothwendig Zu wissen, ob der Tod ein neues Dasein.

Denn wenn die Seele stirbt mitsammt dem Körper, Ist Trauerspiel die Schöpfung ober Farce, Ein Ding, das so erbärmlich ober grausig, Daß es verkündet laut des Bosen Allmacht. Bon solchem Zweifel, Calberon, errett' uns! Dein unumschränkter Geist, vielleicht vermag er Der Gräber Schweigen zu durchbrechen, das uns Wit seinem stummen Mund erfüllt mit Schauber.

Die großen Zweifel, mit benen Bibart sich beschäftigt, sind auch der Gegenstand eines Dichterturnirs in der Festnummer der "Ilustracion Española y Americana" geworden. Bentura Ruiz Aguilera stellte das Thema. Es
ist das calderonianische Wort: "La vida es sueho." Die
ersten Dichter Spaniens traten in die Schranken. Ich habe
ihre Strophen verdeutscht und nach Aguilera's Tode noch
eine hinzugefügt. "Certamen" (Wettkampf) ist der Titel
dieser Dichtungen, die ich hier in meiner Uebertragung
folgen lasse.

# Wettkampf.

I.

Da er selbst im Sartophage,
Seine Werke wie zuvor
Leben, leg', o Dichterchor,
Ich Dir vor jetzt eine Frage,
Die zu lösen ich nicht wage.
Sei sie Eurem Geist geboten:
Ist das Wort des großen Todten,
Welchem jauchzt der Weltenraum,
Wahrheit? Ist das Leben Traum?
Löse, wer's vermag, den Knoten.

Ventura Ruiz Aguilera.

II.

Bebro's Wort, es bleibt in Ehren, Denn der Wahn, der Wahn der Liebe, Und der Jugend stürm'sche Triebe Und der Ruhm, den wir begehren, Sind nur eines Traums Chimären Hür die Seele, die verblendet, Doch zur Einsamkeit gewendet, Unter Thränen lernt geschwind, Daß die Wirklichkeit beginnt Dorten, wo das Leben endet.

Manuel del Palacio.

## III.

Nicht ist Traum das Menschenleben, Denn es kämpst und mahnt und lehrt Und anstatt des Tod's gebärt Es des Worgen neues Weben. Deines Geistesslugs Erheben. Calberon, ist uns Gewähr: Belcher Traum so slüchtig leer Bährt gleich Deines Namens Licht, Das der Menschen Angesicht Strahlt als Sonne ewig hehr?

# IV.

Ist ein Traum das Leben? Sei's! Wenn das Sterben ein Erwachen, Kann im Traum doch kund sich machen Etwas aus des Ew'gen Kreis. Träumend schafft der Geist, ich weiß; Groß ist der Materie Macht, Doch so weit hat sie's gebracht Ueber unsre Seelen nimmer, Daß sie ihr des Lebens Schimmer Nähm', das mit dem Tod ihr lacht. Juan José Herranz.

### V.

Nein, das Leben ist kein Schein, Mag es so uns auch erscheinen, Wenn wir Glückes Trug beweinen Und der Täuschung Gaukelei'n. Ja es hatt' ein wirklich Sein Dieser Traum selbst, als er war, Und ein Traum ist offenbar Nur der Tod, der Tod allein, Der zur Ewigkeit geht ein, Und das Leben nur ist wahr.

José Velarde.

#### VI.

Alles, was gewesen, zieht Beiter wie ein wildes Heer, Sinkt in des Bergessens Meer, In Traum, der Schatten sieht. Und das Gegenwärt'ge flieht Pfeilschnell zur Bergangenheit; Unfaßbare Birklichkeit Ist der ganze Lebensraum, Ist ein Ausgangspünktchen kaum, Schwimmend in der Ewigkeit. Leopoldo Cano y Masas.

## VII.

Leicht war Jrrthum Aller Loos, Keiner wohl bas Richt'ge traf:
Sagt man nicht, wer ftarb, er schlaf' Jeho in bes Tobes Schooß?
Und die Seltsamkeit wär' groß, Wären Traum die Beiden schier, Tod und Leben, müßten wir Leben, sterben traumumfangen, Was, was würden wir erlangen?\*)
Pedro, doch wohl irrtet Ihr.

José Zorrilla.

#### VIII.

Bas die Sinne reizt und was Um uns ist zu jeder Frist,
Bas man wiegt und was man mißt,
Bas man sieht, fühlt, höret, das Eitelkeit und Traum nur ist,
Den sich Thorheit bildet ein;
Bas uns flieht und was, o Bein!
Bir stets unbejahet lassen,
Bas unendlich, nicht zu fassen,
Birklichkeit ist das allein!

Emilio Ferrari.

#### IX.

Calberon, der Dichter, fpricht: Traum ist unser Leben. Ich

\*) Ober: brächten wir Tod und Leben träumend hin, Was war' unfres Seins Gewinn? Sag': kein Einz'ger sicherlich Weiß, bevor sein Auge bricht, Ob es Traum ist ober nicht. Gebt nur Eurem Scharssinn Raum, Dieses Räthsel löst ihr kaum. Denn es kann bes Glückes Schimmer Wohl ein Traum sein, aber nimmer Ist das Unglück auch ein Traum.

### X.

Bebro hätte Recht? O nein, Ob auch hoch sein Genius fliege: Wir erwachen in der Wiege Und wir schlafen in dem Schrain. In dem Tod ruht aus allein Ull der Schmerz, der uns gesendet. Der das Leben uns gespendet, Wußt', daß Qual die Lebensbahn, Die mit Seufzen hebet an Und in einem Röcheln endet!

Márcos Zapata.

### XI.

Calberon: ein Traum bas Leben, Shakespeare: Tob ist Schlafen sagt; Reiner boch zu nennen wagt Leben unser ird'sches Weben. Und warum denn das Bestreben, Wehr zu gelten, wenn es klar, Daß die reg', dann träge war, Unsre Seele schlasbedacht Bon dem Leben nur erwacht, Um zu schlummern auf der Bahr'? Eugenio Sellés.

### XII.

Der das Räthsel aufgegeben Auch zuerst die Lösung fand: In das unbekannte Land Sahn wir, Sänger, Dich entschweben. Was ist Tod? Was ist das Leben? Nach des Centenarium's Tagen Tönt um Dich ein Weheklagen, Da verstummt Dein Liedermund! Uch Dir ward das Wissen kund, Doch Du kannst es uns nicht sagen!

Johannes Fastenrath.\*)

<sup>\*)</sup> Seit Espinel die Décima erfunden, ist es Regel, daß mit der 4. Zeile der Sinn abschließt. Daher heißt es im 1. Theil des Manual de Literatura von Don Antonio Gil de Zarate, seccion II cap. 5: "En la decima el sentido de de quedar suspenso al fin del cuarto verso." Bei modernen spanischen Dichtern habe ich aber dies Geset nicht immer besolgt gesehen.

# 10. Spanische Reftschriften über Galderon.

Wahrheit, das ist Gott allein! Und voll Glauben, der da rein, Calderon ging nach der Wahrheit. Mußt', der nah kam Gottes Klarheit, Nicht auf höchstem Gipfel sein? Rach Luis Fernandez Guerra.

# Calberon:

Es gab das fremde Glück mir Lust und Frieden, Die Mitwelt Beisall und mein Blut mir Ehren, Und neue Welten schuf ich mir hienieden Boll seltner Bögel, Blumen, Wundermären; Es hat der Glaube Kränze mir beschieden, Die noch in lebensvollem Lichtglanz währen. Bolk, das begeistert meines Ruhms Vermächtniß, O nur in Tugenden ehr' mein Gedächtniß!

Sieh an Deinem Grabe heut' Klopft der Ruhm und wedt Dich nicht — Da Dir strahlt des Himmels Licht, Was ist's, was die Welt Dir beut? Rach Teodoro Guerrero. Alls Lope, ber so fruchtbar, mußte weichen Des Greisenalters brüdendem Gewicht, Erschienen ist der neuen Sonne Licht Auf span'scher Bühne herrlich ohne Gleichen.

Du warst es, Calberon. In Spaniens Reichen Die Menge Dir bes Beifalls Kränze slicht, Und zu der Höh' erhobst Du Dein Gesicht, Wo ew'gen Tag der Genius muß erreichen.

Gott, Ehre, Baterland, auf goldnen Saiten Bar Deines wunderbaren Geift's Devise, Du fpan'icher Buhne Zier zu allen Zeiten.

Was thut's, daß wüthend gegen Dich, o Riese, Ein Kritiker es wagen sollt' zu streiten, Wenn nicht die Welt genügt, daß sie Dich priese? Rach José Lamarque de Novoa.

In dem Lande, wo die Sonne ihr Feuer allen Herzen mittheilt; in dem Bolke, dessen Sprache in den Cantigas des Rey Sabio göttlich zu stammeln begann, mußte der edle Chor der spanischen Musen begeistert den Dichter bestingen, der Ales zugleich, ein guter Spanier, ein tapferer Soldat, ein glühender Christ, ein ehrwürdiger Priester, ein Freund der Armen, ein Sittenprediger für sein Bolk gewesen, der in seinen Werten die Eigenschaften der hochherzigen, königstreuen und christlichen spanischen Race verherrlicht, und für den die Natur, wie für unseren Novalis, nur die Offenbarung der göttlichen Harmonien und die Welt ein ungeheures Buch war, in welchem jedes ihrer Wesen einen Gedanken Gottes ausdrückt.

Ehre allen benen, die Calberon geseiert, die, um mich eines von ihm im ersten Att seines "Tetrarca de Jerusalen" gebrauchten Bildes zu bedienen, als Sonnenblumen seiner Schönheit dem Licht seiner Strahlen gesolgt! Ehre insbesondere den Damen in der schönen Metropole der Nasriten, die in dem denkwürdigen Fest der Universität Granada im großen Teatro de Isabel la Católica in Calberon's "La vida es sueno" gespielt!

Im vorigen Kapitel haben wir einen Blick auf die Madrider Zeitungen aus den Calderontagen von 1881 geworfen; es bleibt uns jest nur noch eine, wenn auch nur stüchtige Umschau unter den spanischen Festschriften übrig.

3ch beginne mit meiner Aboptivvaterstadt, dem poefiereichen Sevilla, in welchem um die Wette mit Madrid bas harmonische Echo von Calberon's Namen erklang. Mein Auge fällt auf die "Glorias de Calderon, enaltecidas por el Instituto Provincial de Sevilla en 26 de Mayo de 1881." Diese Feftschrift bringt die beiben iconen Boefien bes Dr. Don Francisco Robriguez Bapata, die ich in meinem Buchlein "Calberon be la Barca" sowohl im Original als in meiner Uebertragung mitgetheilt, und außerdem einen Bortrag bes Professors Don Joaquin Guichot y Barobi, in welchem berfelbe ben Sat aufftellt, bag Calberon, ber be-. kanntlich mehr Bollenber als Erfinder war und bas spanische Drama aus einem geiftvollen Dialog in Berwirklichen, zum vollenbeten Drama umge= ichaffen, in feinem Theater die fpanische Gefellichaft bes 17. Sahrhunderts nicht, von seiner poetischen Phantasie fortgeriffen, zu ibealifiren gesucht, sondern, wenn auch mit bem Bauber seines Colorits, fie fo geschildert habe, wie er sie vorgefunden. Mit Recht fagte ber Redner, bag Lope be Bega und die andern spanischen Dramatiker in ben Reiten Bhilipp's II. und Philipp's III. für bas Bolf ichrieben. baß aber Calberon die Scenen feiner Romödie verschönerte und bas am meiften Typische und Glanzende jener Gesellschaft, bie lealtad, die Ehre, die Religiösität und die Galanterie barftellte, ba er für ben Sof ichrieb und ben Ibealen eines Philipp IV., eines Conde Duque be Olivares, ber Duques . bel Infantado, eines Alba, Medina de las Torres, Marqués del Cárpio, Príncipe Eftillano und Anderer gerecht werden mußte. Un einem Fehler aber frantt, wie ber ermähnte sevillanische Professor in Uebereinstimmung mit andern spanischen Schriftstellern meint, Die Schilberung, bie Calberon von der spanischen Familie entwirft: er läßt nämlich in ben comedias de capa y espada niemals bie Mutter erscheinen: Rathgeberin ber Jungfrau auf ben fo blühenden und zugleich fo schlüpfrigen Pfaden ber Liebe ift immer die unerfahrene Freundin und die indistrete Magd. Gin Sohn seiner Zeit, in der das Blut ber Eblen Eigenthum ber Könige mar, einer Zeit, in ber "Dios, España v el Rev" ben , erften Rang in ben Ibealen einnahmen, fah Calberon gleichgültig auf den Mittelftanb, auf das Bürgerthum und vergaß, wie der sevillanische Professor bemerkt, die materiellen Interessen und diejenigen Rlassen, welche sie fruchtbringend machen. Nicht ohne Be= . bauern aber habe ich in ber intereffanten und fonft fo vorurtheilsfreien Rede unsern Luther als "fraile apostata, ignorante v licencioso" bezeichnet gefunden.

In Sevilla erschien auch ein kleines Büchlein von Antonio Galan Dominguez, das sich "ldeales de Calderon. Hasta que punto y de qué modo idealizó la sociedad del siglo XVII." betitelt. Der Berfaffer tommt zu bem Refultat, daß Calberon, ber fich zwei Jahrhunderte über feine Beitgenoffen erhoben, diefelben Ideale hatte wie bas Spanien bes 19. Jahrhunderts. Er wirft einen Rudblid auf das Mittelalter, in welchem Rünftler nur ber mar, ber Engel und mustische Allegorien malte; Dichter nur ber, ber bie Bunber ber heiligen Jungfrau ober bas Glud ber Seele befang, die fich von ber Welt zurudgezogen; bas mar bie Reit, in ber ebenso wie bas religiose Gefühl bas Baterlands= gefühl mächtig war, in ber ber Cib Run Diag in ber Rirche au Rom ben elfenbeinernen Stuhl bes Königs von Frantreich mit dem Jug herunterstieß und in vier Stude fvaltete, ba er eine Stufe höher ftand als ber Stuhl feines herrn, bes Don Fernando I. von Raftilien. Aber im 17. Jahrhundert zeigt sich bie Freiheit am Sorizonte, und ihr wird der erfte Symnus in der bramatischen Boefie gesungen. Calderon's Ibeale werben fich nie erschöpfen, benn fein Theater umfaßt alle menschlichen 3mede. In allen feinen Romodien gibt es Ginen Typus, der fich immer wiederholt: es ift Calberon felbit; fein Talent, feine Liebe, feine Ritterlichkeit erscheinen auf ber Buhne, um Freiheit, Gleichheit. Ehre und Religion zu lehren. Der Autor bes Buchleins, von bem ich rebe, bespricht einige Calberonianische Stude und beschäftigt fich namentlich mit ber Lieblingsfigur ber Spanier, bem Alfalben von Balamea, ber mäßig und einfach wie ein Spartaner, unerbittlich wie Brutus, tapfer wie Collatinus, ftreng wie Cato ift.

Cabiz, die Stadt, in der Doña Patrocinio de Biedma bichtet und die Cervantistas ihren Sit haben, zeigte in der Festschrift der Real Academia Gaditana de Ciencias y Letras, daß wenn es auch an der geographischen Grenze

Spaniens liegt, es fich boch im Mittelpunkt ber Bilbung und spanischen Gefinnung befindet. Bu bedauern ift nur, baß ber Breis, ben bie Gabitanische Atademie für bie befte Studie über bie Autos sacramentales Calberon's ausgeschrieben, nicht hat vergeben werben können. nicht einmal alle Autos beffelben gebruckt, und außer ber Arbeit bes D. Ebuardo Gonzalez Bedrofo über bie Autos im Allgemeinen in bem Bande ber Biblioteca de Rivadeneira, ber eine Sammlung von Autos enthält, und außer ber Rebe bes Canalejas in ber Spanischen Atabemie war bisher über die Autos sacramentales Calberon's feine Studie in spanischer Sprache erschienen, obgleich gerabe bie Autos, die allegorischen Dramen, die iconften Ruhmestitel bes großen Mabriber Dramatikers bilben, ba fie bie mannigfaltigften Tone und die reichsten Formen der Boefie, die ganze Moral, die vollftändige beilige Geschichte, die gesammte Psychologie und Theologie enthalten. \*) Die fühnen und unvergleichlichen Autos sacramentales sind es. burch bie Calberon Lope's unfterbliche Rrange, man tann fagen, an ben Rand bes Bergeffens gebracht.

Der Gabitanische Schriftsteller D. Abolso Castro hat die literarische Welt mit der Entdedung überrascht, daß die Komödie "La Adultera Penitente", die in Madrid 1657 als ein Werk von Gerónimo Cáncer, Agustin Woreto und Juan de Watos Fragoso veröffentlicht wurde, ausschließlich dem ritterlichen Dichter D. Pedro Calderon de la Barca angehöre. Sei es doch derselbe magische grandiose Stil. Die große Aehnlichkeit in der Form ist allerdings unvers

<sup>\*)</sup> Im "Album Calderoniano" (Mabrib, 1881) findet sich in Romanzensorm eine Zusammenstellung der Titel der Calderonianischen Autos.

kennbar. Die Komödie hat Ebelsteine, die unwillkürlich an die in "La vida es sueno" erinnern. Sine Stelle will ich hier in meiner Uebertragung anführen: Filipo spricht seinem Freunde Roberto gegenüber von seiner Liebe zu Teodora, und als Roberto ihm seine Befürchtung kundgibt, er möchte ihre Ehre nicht respektiren, entgegnet ihm Filipo:

Frei im Feuer, das da brennt. Kann man Salamander sehen: Ohne daß ihm was geschehen, Uthmet er das Element.

Unter Dorngebusch, bas bicht Stehet bei bes Bergs Gesteine, Wächst bie Lilie, bie reine, Doch ber Dorn verletzt sie nicht.

Aus ber Häßlichkeit ber Nacht, Ob sie noch so finster broht, Wird bas helle Morgenroth Doch vom Tagslicht freigemacht.

Ohn' daß je er bitter wäre, Gibt es einen Strom, ber alle Süße wahrt noch im Krystalle Witten in dem salz'gen Weere.

Und in Teodora ehre Ich die Büchtigkeit, daß sie Salamander, den doch nie Eines Wunsches Gluth versehre;

Lilie, die ber Dornbufch nimmer Rann verwunden, ob er mächtig:

Morgenroth, dem Schatten nächtig Richt verdunkeln kann ben Schimmer,

Und ein Strom, dem alle Tage Seiner Waffer Süße blieb, Ob im Weer er meiner Lieb', Ob im Bittern meiner Klage.

Dem Dichter, ber auf bem hochsten Gipfel ber fpanischen Civilisation steht, hat bas Liceo Artistico Literario de Granada ein intereffantes philologisches Denkmal in einem Werke gefest, welches Calberon's Lebensbeschreibung in all ben Sprachen und Mundarten enthält, die im Laufe ber Geschichte in ben spanischen Landen gesprochen morden. Mit Recht macht ben Anfang bas Bastische als die alteste Sprache bes iberischen Boltes, die mehr als die Balfte von Spanien beherrichte. Das Celtische fehlt, dagegen ift die brittälteste Sprache in Spanien, bie hebräische, vertreten, welche bie Tyrer und Fraeliten nach ber pprenäischen Salbinfel brachten, als ju ben Schiffen von Tyrus und Sidon sich hebraische Schiffe gesellten, um fostbares Material für den Tempel von Jerusalem zu holen. als ob es, wie Fernando Segundo Brieva Salvatierra in feiner Einleitung zu bem Sprachbenkmal bes Liceo Artistico Literario de Granada fagt, Spaniens Bestimmung im Alterthum gewesen, mit seinem Golbe dem mahren Gotte Auch im Ibiom ber Griechen, welches bas zu huldigen. Galicische, das Catalonische und bas Limousinische beein= flufte, wird ebenfo wie in ben ebengenannten Dialetten und im Provencalischen und in ber Mundart von Da= jorca Calberon's Leben beschrieben. Natürlich ift auch bie Sprache ber Cafaren, die lateinische, nicht ausgelaffen, aber

bas Westgothische ist weggeblieben. Dagegen ist bas Aras bische, bas Wozarabische, bas Arabisch-Granabinische ebenso wie Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Englisch vertreten.

Die Festschrift ber Universität Granaba, bie unter bem Titel "Crónica de los festejos con que la Universidad de Granada ha celebrado el segundo Centenario de D. Pedro Calderon de la Barca" erschien, enthält eine Anthologie von Poesien jum Ruhme bes Dichters, bei bem, gleichwie bei Ovid, Alles, mas er fagte, Bers mar (Et quod tentabat dicere versus erat), und außerbem die furze Rede des Reftors Dr. D. Santiago Lopez Argueta und die eigentliche Festrede, die des Professors Don Leopoldo Eguilaz Panguas. Der Enthusiasmus bes Lettern fennt feine Grengen. Bährend der von der Universität Balencia besignirte Festrebner Calberon's "La vida es sueño" unmoralisch fand, wodurch er sich ben Tabel ber liberalen Preffe in der Stadt des Cid jugog, stellt der granadinische Professor Calderon in bem, mas das Befen des fünftle= rischen Schaffens ausmacht, im innern ethischen Element über Shakefpeare, Goethe und Schiller, ja über alle Dichter, bie je gelebt, ba er feine Feber bem zeitlichen und emigen Glud feiner Landsleute geweiht. "Burbe Calberon", ruft ber enthusiaftische Granadiner aus, "ben Beifall feiner Landeleute erlangt haben, wenn er wie Aefchplus ihnen im Schauspiel bie Emporung bes Beschöpfes wiber feinen Schöpfer in ber Beftalt bes Prometheus vorgeführt hatte?" Auch gegen Goethe eifert ber Professor aus ber orientalischen Stadt des Darro und Benil, der Alhambra und des Generalife, als gegen bas 3bol bes, wie er fich auszubruden beliebt, "protestantischen, talten, egoistischen und ffeptischen Deutschlands", und von Shakespeare fagt er: "Sein großes

Berg icheint ein weiter Rirchhof, eine einzige Bohnung ber Trauer und ber Thranen zu fein. In Hamlet's Seelk febe ich die ber englischen Gesellschaft wiebergespiegelt, bie in fich felbst foncentrirt, falt, berechnend, oft eine Beute tödlicher Angft, ohne Glauben und ohne Soffnung, aber fo leibenschaftlich=energisch, bag fie bei ber erften Spur bes Biberfpruchs und ber Enttäuschung wie ein glübenber Rrater ausbricht, ber feine Gingeweibe ausspeit". Und schlieflich fagt er von unseren großen Dichtern, benen grade Calberon's Ruhm in Deutschland und selbst in Spanien so viel verbantt: "Da ber religiofe Glaube jener großen beutschen Dichter null mar, tonnten fie jemals ohne andere Borguge als die ber technischen Bollenbung ihrer Berte mit bem auserlesenen spanischen Dramatiter, Diesem Mufter driftlicher Tugenben, metteifern ?"

Wenden wir uns von Granada lieber zur Stadt bes Tormes, zur Universität Salamanca, beren Festschrift: "Discursos y poesías leidos el dia 25 de Mayo de 1881 en el paraninfo de la Universidad literaria de Salamanca en honor del insigne poeta dramático Don Pedro Calderon de la Barca con ocasion del segundo Centenario de su muerte" bei ber Bergleichung bes "Magico prodigioso" mit bem "Faust" nicht bloß bem Theologen von Madrid, fondern auch, wenigstens zum Theil, bem Dichterfürsten bes Musenhofes in Beimar gerecht wird. Bohl geziemte es nächst Mabrid ber Universität Salamanca bas Wort zu ergreifen, benn ihr Ruhm ift mit bem bes Calberon auf's Innigfte verbunden, aus ihrer Mula ging er hervor, um ber Berricher bes fpanifchen Theaters zu werben. Zwei Reben enthält bie falmantinifche Festschrift, die bes Brofeffors ber Literaturgeschichte

Dr. D. Francisco Sanchez be Caftro und bie bes Licentiaten Dr. D. Gerardo Bazquez de Barga y Manfilla. Der Erftere fagt unter Anberem: "Als Charatter, als Gemalbe, ift Samlet ftaunenswerth, aber als 3bee, als Symbol, fteht Segismundo höher. Samlet geht burch Finfterniß in ben Abgrunden bes Zweifels. Das Grab ist für ihn ein Rathfel, die Wiege ebenfo und ebenfo bas Leben. Biberftreit ber Ibeen und wirren Gebanten erfüllt, irrt er herum, ben Berbammten bes Dante gleich, vom Birbel= winde mit fortgeriffen; er weiß nicht, mas er will, noch wohin er geht; ber blinde Bufall führt ihn, und er verliert fich in den endlosen Buften der Narrheit. Segismundo ift ebensowenig ein Mensch, er ift ber Mensch, aber ber Menich, ber Gott empfindet, die Unfterblichkeit sieht und ben freien Willen bekennt. . . . Samlet ift, in Ginem Wort, ber Menfc, ber leibet und zweifelt, Segismundo ber Menfc, ber tampft und hofft." Der Brofessor ichließt mit ben iconen, eines Festredners murdigen Borten: "D mahrhaft foniglicher Dichter! Möge eine kleinliche und oberflächliche Rritit die Fehler Deiner Werke entbeden! Indeg wird fich unfer Berg an ihren entzudend herrlichen Schonheiten begeistern, und unsere Sprache wird Dich ben Ruhm bes Jahrhunderts nennen, das Dich hervorgebracht, des Bolts, bas Dich verftanben, bes Baterlandes, bas Dir feinen Abel gegeben, ber Religion, bie Dir ihren Geift eingeflößt, und bes Menschengeschlechts, bas Du burch Deine Schriften und Deine Tugenben ehrft."

Der andere salmantinische Professor, Gerardo Bazquez be Parga p Mansilla verkündet bas Lob Salamanca's, ber Stadt, in ber Fernando be Rojas die Celestina vollendet, in der Juan de la Encina und Lucas Fernandez, die zur

Schöpfung bes fpanischen Theaters beigetragen, erzogen wurden, und begeiftert fagt er von den fpanischen Dichtern: "Der religiöse Glaube, ber unsere Bater antrieb unter ihr fiegreiches Schwert ben Naden ber Sagarener zu beugen und bas Banner von Raftilien auf bie Thurme ber ichonen Stadt ber Rafriten zu pflanzen, unterwarf bie Ehre ber Berrichaft ber Moral und bie Liebe jum Beibe vergeiftigenb, welches die Germanen vergötterte, reinigte er die Gifersucht von ben elenden Schladen ber Sinnlichkeit und ichuf bie ritterliche Welt, ben Mittelpunkt höherer Seelen, aus welchem unerschöpfliche Inspirationen alle biejenigen empfingen, bie fich bemühten, ben beneidenswerthen Lorbeer ber Boltsbichter zu verdienen." In dem Cyprian bes "Magico prodigioso" erkennt ber salmantinische Doktor ben Stubenten von Salamanca und in ben Disputationen beffelben mit bem Teufel eine lebendige Erinnerung an die akademischen Rämpfe. Den Vergleich zwischen bem "Magico prodigioso" und bem "Fauft" fcbließt er mit ben Worten: "Der Größe bes calberonianischen Dramas und ber nicht geringern ber Goethe'ichen Tragodie entspricht gang vorzüglich ein außer= gewöhnliches übernatürliches Ende, benn zu einer Sandlung, welche die Mächte des Abgrunds treiben und beschleunigen, paßt eine übermenschliche Entwidelung, in welche die Mächte bes himmels birekt eingreifen. Als baber Cuprian, von ben Rrallen feines finfteren Feindes befreit, Dant bem Schut, ben ihm ber Allerhöchste gelieben, bas glorreiche Beugnig bes driftlichen Glaubens abgelegt und fein Blut ' mit ber teuschen Justina vergoffen, verkundet ber höllische Drache, mider Willen bem allmächtigen Befehle Gottes nach= gebend, das unaussprechliche Glud beiber Martyrer mit ben Borten:

Und die Beiden mir zum Trot Sind gestiegen zu den Sphären, Bu dem heil'gen Throne Gottes, Leben dort im Reich, dem hehren.

Auch die Tragödie des deutschen Dichters, die wie das Buch Hiod in den unzugänglichen Höhen beginnt, welche der Ewige bewohnt, endet in den leuchtenden Regionen des Himmels. Die Engel, die in ihren reinen Händen die Seele des Faust tragen, führen sie inmitten der Gesänge der unsterblichen Chöre vor den Herrn; und jener arme Sterbliche sieht sich erlöst inmitten des Lichtes der göttslichen Gnade und des reinen Glanzes der unbesleckten Jungfrau, deren Mitleid die reuigen Sünderinnen anrusen, indem sie ihre Klänge mit denen des sünderinnen anrusen, indem sie ihre Klänge mit denen des himmels gerichtet, an Lieblichkeit mit dem Liede wetteisert, das so anhebt:

Vergine saggia e del bel número una Delle beate Virgine prudenti; Anzi la prima, e con piú chiara lampa O saldo scudo dell' afflité genti Contra colpi di morte di fortuna.

Mit ben Gesängen bes himmels vermischten sich in dieser schönen Scene die Gebete der Erde, und mit den Tönen der Engel die flammenden Seufzer der Mönche, die von Liebesegtase hingerissen, lassen und für einen Augensblick die philosophischen Verirrungen des Dichters vergessen und scheinen inspirirt von den seurigen Borten der seraphischen Dottorin von Avila (der heiligen Therese) oder von jenen Versen, die das Feuer der mystischen Liebe offens

baren, welches die Bruft ber klugen Tochter bes großen Lope be Bega, ber Sor Marcela be S. Félix, entflammte:

A mi amado le digan
Que aquí me tiene,
Y que trate á su esclava
Como quiere.
Díganle que le busco
Sólo por amor,
Sin que quiera más precio
Que verme penar.

(Man sage bem Geliebten, Daß sein ich harre: Er thu' mit seiner Sclavin Wie's ihm gefalle; Sag' ihm, daß ich ihn suche Aus Lieb' allein, Daß ich nicht andern Lohn will Uls meine Bein.)

Goethe, obgleich von Einigen als steptisch, von Anbern als heidnisch getadelt, sagte, daß Wissen und Glaube nicht dazu dienen einander zu negiren, sondern sich gegenseitig zu ergänzen, und im "Faust" zeigte er, wie, den Sonnenstrahlen vergleichbar, die Strahlen der offenbarten Bahrheit die Nebel durchbrachen, die sich vom Abgrund des Pantheismus zu den heiteren Höhen seines Geistes erhoben; Calderon dagegen, der dem Glauben seiner Bäter den vollen Eridut zollte, bewies im "Bunderthätigen Magus", wie der Achtung werth die legitimen Rechte der menschlichen Bernunft sind."

Nicht auf die eben stizzirte Festschrift hat sich die Universität Salamanca beschränkt, sie hat als Calderon's "Madre literaria" ihm auch eine Ausgabe seiner ausgewählten Werke gewidmet.

Auch Bilbao ehrte ben Dichter, ber in seinem espanolismo von ber spanischen Monarchie, obgleich biesselbe in seinen Tagen schon so sehr gesunken war, bennoch sagte, daß alle andern Reiche ber Welt im Bergleich mit ihr nur ein Schatten:

Que todos cuantos imperios Tiene el mundo, son pequeña Sombra muerta á imitacion De esta superior grandeza.\*)

Das Ahuntamiento von Bilbao ließ nämlich in prachtvollster Ausstattung eine Uebersetzung bes "Alkalben von Zalamea" in's Baskische erscheinen, und zwar wählte ber Uebersetzer, Luis be Fza y Aguirre, von ben 4 Dialekten, in welche die baskische Sprache zerfällt, die biskainische aus.

Als Ein Name und Ein Gebanke die pyrenäische Halbinsel erfüllte, die Alles besitzt, Bogen der Imperatoren, Einsturz drohende Mauern der Feudalzeit Rosengärten, arabische Tempel und gothische Dome, wie war erst Madrid, die Hauptstadt des Landes entslammt, von dem R. Blanco Asenjo in einer von mir übersetzten Decime fingt:

Land des Bolks, das hochgemuth Gleich dem Römer und voll Feuer Gleich dem Mauren Abenteuer

<sup>\*)</sup> Worte bes Principe de Polonia am Schluffe bes 2. Aftes in Calberon's "Sitio de Bredá.".

Liebt und hat Germanenblut. Bolf beschaulich und voll Gluth Und bas finster ist und lacht, Und bei dem hat gleiche Macht Ueber's Herz, das überschäumt, Orients Mystik, welche träumt, Leidenschaft, zum Brand entsacht!

Als ein Wert moderner spanischer Kritit über ihn ber mehr als eine Person, der ein ganzes Zeitalter ist, sind die 8 im Circulo de la Union católica in Madrid von Spaniens jüngstem Professor und Atademiser, Don Marcelino Menéndez Pelaho, dem Autor der "Historia de los Heterodoxos Españoles" gehaltenen Vorträge hersvorzuheben. Dieselben sind unter dem Titel "Calderon" im Druck erschienen und zerfallen in solgende 8 Theile: "Calderon y sus críticos", "El hombre, la época y el arte", "Autos Sacramentales", "Dramas religiosos", "Dramas filosóficos", "Dramas trágicos", "Comedias de capa y espada y géneros inferiores" und "Resúmen y síntesis".

Im ersten Bortrag sagt ber spanische Kritiker, nachbem er von dem Enthusiasmus gesprochen, den August
Wilhelm Schlegel's glänzende Lektionen hervorgerusen:
"Wenn wir von Calberon nur den Inhalt seiner Stücke
kännten, so würde unsere Bewunderung für ihn nicht groß
genug sein; aber er wird schwach, wenn wir ihn in den
einzelnen Theilen und in seiner Sprache lesen. Für einen
ausländischen Kritiker, dem diese Mängel in der Aussührung
nicht so in's Auge fallen können wie uns, muß Calberon
ein Gott sein; aber von einem Spanier von gutem Geschmack gelesen, der von sieht, daß dort Alles angedeutet

und fast Nichts zu volltommener Entwidelung gebracht ift. muß er zwar Bewunderung, aber nicht fanatische Begeifterung erregen. Das Befte und Schönfte im "Bunberthatigen Magus" find bie Daten, bie Calberon aus ber geift= lichen Legende bes beiligen Cyprian von Antiochien nahm. Die Wahrheit beffen, mas ich fage, wird man begreifen, wenn man ben "Bunderthätigen Magus" und ben Goethe'= ichen "Fauft" vergleicht, ber auf einer beutschen Sage beruht, die lange nicht fo poetisch ift wie die des heiligen Chprian. Juftina ift die Stizze, aber nichts weiter als Die Stizze eines großen Charafters. Gretchen bagegen, ein vulgarer und felbst realistischer Typus, wird ewig leben durch die Bollendung, mit der fie gezeichnet ift. Genius gibt es feinen durftigen, teinen unfruchtbaren Stoff, ebensowenig wie bie großen Ibeen allein genügen, um mit ihnen großen Dramen zu machen. Calberon's schwache Seite ift bie Ausführung."

Derselbe Kritiker sagt in seinem Resumé im 8. Heft: "Calderon ist ein idealistischer Dichter, aber nicht in dem Sinne, als ob er den harmonisch vollendeten Idealismus der griechischen Tragödie oder der griechischen Stulptur hätte, sondern er hat einen Idealismus der Zeit und der Race. Er ist ein idealistischer Dichter, weil er alle prosaisischen und niedrigen Seiten der menschlichen Natur von seinem Theater absolut ausgeschlossen hat. Dagegen hat er in's Licht gestellt, idealisirt und verklärt alles Große, Edle und Hochherzige in der Gesellschaft seiner Zeit. Das ist seine vornehmlichste Größe. Deshalb ist er zum Symbol einer Race geworden und sein Name ist immer mit dem Spanien's vereint; deshalb betrachtet man ihn überall als unsern Nationalbichter par excellence. Und wenn man

einen Autor sucht, ber in fich alle intellektuelle und poetifche Größe unseres goldenen Zeitalters in fich foliege und vereinige, so richten fich bie Blide unwillfürlich auf ibn, und die Lippen nennen Don Bedro Calberon de la Barca. Alle Qualitäten find von ben zu ihnen gehörenden Fehlern begleitet. Deshalb hat die nationale Größe des Dichters bis zu einem gemiffen Grabe feiner Universalität Abbruch Biel von bem, mas er in feiner Reit gilt und aethan. bedeutet, verliert er, wenn man es absolut und losgeriffen aus ber Befellicaft. für bie er ichrieb, betrachtet: baber kommt es, daß er von all unseren Autoren berjenige ift, ber am meiften gealtert hat, und berjenige, beffen Werte wir mit Ausnahme bes "Alfalben" am wenigsten gern anf ber Buhne feben, ebenso wie er auch berjenige ift, ber uns beim Lesen am meisten ermübet. Und bennoch weist bas spanische Theater teinen größeren Namen auf.

Der Ruhm Calberon's ist mehr als ber Ruhm eines Dichters, es ist der Ruhm einer ganzen Nation, und so lange die kastilianische Sprache gesprochen wird, so lange noch etwas vom Geiste unserer Bäter bleibt, so lange ber katholische Glaube nicht aus den Seelen slieht, so lange sich in Kastilien ein Rest von Ehre, seiner Sitte und Gaslanterie erhält, so lange die Liebe als ein Kultus geschätzt und nicht als ein bloßes Vergnügen der Sitte betrachtet wird; kurz, so lange, wenn auch nur in wenigen und ausserlesenen Seelen, das Feuer wohnt, welches in der Brust des "Standhaften Prinzen" glühte, oder die Frömmigkeit und Inbrunst, die den Eusebio in der "Undacht zum Kreuz" erfüllte, wird Calberon Bewunderer haben und immer wird er betrachtet werden als eine der ruhmvollsten Bierden, die Gott der spanischen Race verliehen."

Menenbez Belayo faßt Calberon in's Auge, sowohl nach seinem hiftorischen Werth innerhalb bes spanischen Theaters und ber spanischen Gesellschaft bes 17. Sahrhunderts, als auch nach feinem absoluten Werth in ber bramatischen Literatur überhaupt. In erfterer Binficht nennt er Calberon die Krone bes spanischen Theaters um ber hoben Gigenschaften willen, die ihn allein schmuden. Diese find: bie Sobeit ber ursprünglichen Ibee feiner Berte, bie Große ber Konception (in welcher Literatur gibt es einen Gebanken wie ber in "Das Leben ein Traum"?), ferner ber von ihm auf die Bühne gebrachte christliche Symbolismus, jene besonders in den Autos Sacramentales hervortretende harmonie, welche bas Wirkliche und bas Ibeale, bas Sichtbare und bas Unfichtbare, bas Fagbare und das Infagbare, ben himmel und die Erbe, biefe Belt und die jenseitige umschlingt und Alles zur ficheren Ginheit gurudführt, indem er Alles jum größeren Ruhm bes mahren Gott Ban, bas heißt bes Leibes Refu im Satrament, beitragen läßt.

Der spanische Kritiker vergleicht Calberon mit Lope de Bega, Tirso und Alarcon, benen er in sekundären Eigenschaften nachsteht, und weist ihm dann seine Stelle in der Welkliteratur als die des Dritten nach Sophokles und nach Shakespeare an, obgleich ihm persönlich Calberon nicht so sympathisch ist wie andere spanische Dramatiker. "Aber", fügt er hinzu, "kein Name, den wir vorziehen möchten, nicht der des Lope, des Tirso oder des Alarcon, würde sich uns darbieten, umgeben von der Aureole des nationalen Ruhms, mit dieser Art von Bermischung des eigenen Geistes und des Geistes seiner Race, wie sie Calberon vollbracht, und die die Wurzel und Grundlage seiner Größe ist. Diese

Größe wird immer auf Roften eines Theils ber Berfonlichteit erfauft: immer muß man feine eigne Seele in ben Ocean bes Nationalgeistes untertauchen, "ben Lauf ber Sahrhunderte aufhalten", Dolmeticher und Echo ber Menge werben, turz, etwas bem ahnliches fein, mas in ben entlegenften Zeitaltern bie erften Gesetgeber ber in ben Salbichatten ber Fabel eingehüllten Bölfer ober bie Autoren ber erften Epopoen Und mas biefe in beginnenben Civilifationen, gewesen. mit Sprachen, die noch in ber Wiege, mit Literaturen, bie noch in ben Binbeln, erreichten; mas Dante in einer Civilifation erreichte, die viel fortgeschrittener mar, als die bes Balmiti ober homer, aber mit einer Sprache, die noch ber fünstlerischen Ausarbeitung widerstrebte, und mit noch außerft roben Formen, bas mar weit schwieriger im 17. Sahrhundert ju erreichen, als bie taftilianische Sprache zu einer folden Bobe gelangt mar, bag viel eber ihr Fall zu fürchten als ihr größerer Fortschritt zu hoffen mar, und als die Literatur burch eine lange Generation hervorragender Beifter. von Garcilaso bis Cervantes und Lope, gepflegt worden. Nationaler Dichter bis zu bem Grabe geworben zu fein, in welchem Calberon es war, und es nach unferer großen evischen Boesie bes Mittelalters geworben zu fein; ber nationale Dichter par excellence, nachbem hier ein Lope. Cervantes und Tirfo vorübergeschritten, bas ift wirklich einer ber munderbarften und beneidenswertheften Triumphe. beren man sich in der Welt erinnern kann."

Was ber Aritifer an Calberon rügt, sind bie Fehler bes spanischen Bolks überhaupt, die in einer oder in ber anderen Form in allen Spochen zum Borschein kommen; Fehler, die das spanische Bolk zu Grunde gerichtet und es immer zu Grunde richten werden, die allen Berfall ebenfo

in ber Poesie wie in ber Rebetunst herbeigeführt haben: nämlich die "palabrersa, la vana pompa del lenguaje, la atencion más al enredo y al movimiento escénico que á la paciente y laboriosa diseccion y análisis de un carácter". (Das viel Worte machen, ber sere Pomp der Sprache, die Aufmerksamkeit, die mehr auf die Intrigue und scenische Bewegung als auf die langsame und mühssame Zergliederung und Analyse eines Charakters gerichtet ist.)

Nachdem so Viele in Calderon den Dichter, den Sittensprediger und großen Kenner des menschlichen Herzens und seiner Zeit gepriesen, war es verdienstlich, ihn auch als hablista, als ausgezeichneten Sthlisten zu charakterisiren und auf die philologischen Edelsteine ausmerksam zu machen, die in die Harmonie seiner Strophen eingesaßt sind. Das hat der Presbyter D. José Maria Sbarbi in dem beachtenswerthen Aussach, "Calderon, hablista" im "Averiguador Universal" vom 25. Mai 1881 gethan. Er schließt im Gegensah zu den Kritikern, die das Gezierte in Calberon's Dramen tadeln, mit den Borten: "Wenn eines Tages die spanische Sprache verloren gehen sollte, so würde man sie in ihrer ganzen Fülle und Reinheit in den Schriften Don Pedro Calberon de la Barca's sinden."

Auch an dieser Stelle muß ich der Arbeit des ungemein sleißigen D. Angel Lasso de la Bega ehrend gedenken, die unter dem Titel: "Calderon de la Barca. Estudio de las obras de este insigne poeta, consagrado á su memoria en el segundo centenario de su muerte" in Madrid erschienen und die ich bereits in meiner Festsschrift: "Calderon de sa Barca" citirt.

Außerbem aber hat Angel Lasso be la Bega auch eine Apotheose Calberon's, eine loa: "Un sueno de gloria" gespr. Job. Kastenrath, Calberonseier.

bichtet, in der, von Thalia gerufen, die dramatischen Dichter Spaniens, von Juan de Encina dis Moreto, ebenso wie die volksthümliche Schauspielerin Ana de Andrade, erscheinen, um Calderon's Ruhm zu besingen und Kränze vor seinem Standbild niederzulegen. Thalia nennt den großen Dichter

Ungelehrter und ber Beisen Staunen, der bestreut die Buhne Mit den Berlen seiner Lippen Und mit seines Geistes Bluthen.

Besondere Erwähnung verdient auch das in Madrid erschienene Büchlein: "Calderon de la Barca. Su vida y su teatro. El segundo centenario de su muerte por D. Pedro de Alcántara García."

Das Madrider "Memorial de Artillería" vom 25. Mai 1881 enthält einen längeren Artifel über "D. Bedro Calderon de la Barca und seine Zeit."

Während in Barcelona balb nach dem Calberonfest eine mit Holzschnitten aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert und schähdaren Notizen geschmückte, ebenso geschmackvolle wie billige Ausgabe Calberionanischer Werke unter
dem Titel: "Calderon segun sus obras, sus críticos y
sus admiradores y crónica del segundo centenario de
su muerte festejado en Madrid durante los últimos
dias de Mayo de 1881 por J. Alonso del Real" erschien,
ging aus der Offizin des Nicolás Gonzalez in Madrid
ein wahres Prachtwerk hervor, betitelt: "Homenage á Calderon. Monograssas. La vida es sueño," in welchem
die spanische Literatur, Kunst und Industrie Calderon ein
würdiges Densmal gesett und sich selber geehrt haben. Die
Biographie des unsterblichen Dichters aus der Feder des

unermudlichen Forschers D. Felipe Picatofte y Robriguez bringt aus bem Archiv bes Conde del Asalto neue Daten, was um fo bankenswerther, als bisber und im Leben Calberon's fo Bieles dunkel war, da fein Biograph Vera Tasis aus den Mittheilungen von Calberon's Schwester Dorotea icopfte, die von Jugend an in ber Stille bes Rlofters ge= lebt und daher wenig von der Belt erfahren. In biefer neuesten Biographie Calberon's sehen wir, wie er, durch bie Bufalle eines abenteuerlichen Lebens von der jugendlichen Rorruption ber Studenten von Salamanca, dem "Babylon ber Philosophen und Theologen", zur Robbeit bes solbatischen Lagerlebens und zur höfischen Leichtfertigfeit fortgeriffen, vor diefer uns beute unbegreiflichen Mifchung von Grausamteit und Religion, von strengen Tugendgrundsäten und entgegengesettem Sandeln, von tiefem Glauben und großer Beuchelei, zweifelte, ob das, mas vor feinen Augen geschah, ein Traum feiner Bhantafie ober Birtlichkeit mar; aber mir feben auch, wie er, mochte er nun bas Gine ober bas Un= bere glauben, bem flugen Rathe folgte, ben fein hober Sinn und fein edles Streben ihm eingaben und ben er in ben iconen Worten ausbrückte:

# Quiero

obrar bien, pues no se pierde el hacer bien, áun en sueños.

(Ich will gut handeln, denn das gute Handeln geht nicht verloren, selbst nicht im Traume).

Und wir sehen ihn zulett ben Rath seiner Mutter, ben er als Jüngling zurückgewiesen, als Mann von 51 Jahren, als sich ihm der Horizont zu begrenzen begann und die Bahn, die ihm noch übrig blieb, geringer war als die,

bie er schon burchlaufen, befolgen und im Priefterstand, in ber Zurudgezogenheit ber Kapelle, Ruhe und Frieden nach sturmbewegtem Dasein suchen.

An die erwähnte Biographie reiht sich die Iconograffa calderoniana von D. Pascual Millan an, und den Beschluß des Werkes, in welchem das Drama "La vida es sueño" sowie das gleichnamige Auto abgedruckt sind, machen kritische Betrachtungen von D. Rasael Ginard de la Rosa. Nur schade, daß in dem prachtvollen Buch, auf das die spanische Thpographie stolz sein darf, gerade das erste Wort in "La vida es sueño" durch einen Fehler entstellt wird, denn es heißt nicht, wie man gewöhnlich in Spanien aussprechen hört, hipógriso, sondern hipogriso. So will es nicht bloß die griechische Etymologie, sondern auch Casberon selbst, wie aus solgender Stelle seines Auto: "La Lepra de Constantino" klar hervorgeht:

Muera Constantino, pues
Desigual el hado quiso
Que siempre el ajeno triunfo
Conste de ajeno peligro.
Ménos piedad á los dioses
Debo; oh alado hipogrifo,
Que á tí.

Album Calderoniano" (Madrid 1881) bezeichnen, aber indem ich es durchblättere, frage ich vergebens: Wo ift Nuñez de Arce, wo ist Campoamor? Und wo ist der Andas lusier José Belarde, den man den jungen Nuñez de Arce nennen könnte?

Doch an Gebichten fehlt es in diefem Ibum ebenfo-

wenig wie an Artikeln in Prosa, und hebe ich unter biesen ben der geistvollen Verfasserin der Novelle: "Un viaje de novios", Doña Emilia Pardo Bazan, hervor. Bon den Poesien möchte ich noch die Romanze einer Dame, Doña Julia de Moha, in meiner Uebertragung anführen:

# Un Calderon.

I.

Als in meinen ersten Jahren
Ich gehört "La vida es sueno",
Die von Deines Dichtergeistes
Schöpfungen die allerhehrste,
Schien es mir als ob Dein Bildniß
Plöhlich auf die Bühne tretend
Lächelte vor dem Applause,
Den Dir dargebracht die Menge,
Und "Warum bist Du gestorben,
Calberon?" sprach ich und seufzte.

# II.

Jahr auf Jahr ift hingegangen, Und begreifend Deine Werke Sah ich, wie mit Recht die Welt Dich In die Reih'n der Genien stellet, Die uns auf der Bühne zaubern Ein Gemälbe, das unendlich, Ein Gemälbe, drauf erscheinen Blinder Erdensöhne Kämpfe, Die nach ew'gem Glücke suchend, Finden nur den Gram, der ewig.

# III.

D Prometheusfabel, Schöpfung Du bes Aeschilus, bes Hehren! Wiederschein von Dir ist Hamlet. Und in Segismundo lebst Du; Geier ist der Zweisel, und, von Ihm verwundet, mengt der Menschen Fühlen Beides, Sein und Nichtsein, Denn es ist ein Traum das Leben, Tod Geheimniß unergründlich; Sterben? . . . Schlasen . . . oder wen'ger; Es ist Nichts vielleicht der Ansang, Und das Nichts vielleicht das Ende.

# IV.

Calberon, da Dein Gedächtniß Heut' in niegeseh'nen Festen Ehrt das Vaterland, Dein Bildniß Seh' ich jeto sich erheben, Und mir däucht selbst, daß ich höre Deiner Stimme lieblich Sprechen: "Ja ich lebe: die Gedanken Leben dort in meinen Werken, Und es ist der Geist, der schaffet, Eine Leuchte, die unsterblich!"

Bielleicht ift in Spanien noch manches Mittheilenswerthe über Calberon erschienen, was mir nicht zu Gesicht gekommen, aber das Augeführte genügt, um darzuthun, daß das Land, das ihn erzeugt, ihn erkannt und geehrt hat. Ich aber bin mit Freuden, wie in meiner "Walhalla" der Herold beutschen Ruhmes in Spanien, in diesem Büchlein ber Herold spanischen Ruhmes in Deutschland gewesen, und jetzt, da ich die Beschreibung des Calberonsestes vollendet, möchte ich nur noch den Wunsch ausdrücken, daß mein lieber Freund D. Luis Bidart, der so kräftig einer Cervantesseier in Spanien das Wort redet, bei diesem edlen Aufruf densselben Erfolg haben möge wie bei dekt von ihm und D. Masnuel Marsa José de Galdo angeregten, vom König von Spanien, der ganzen spanischen Nation und Calderon's Berswandten großartig geseierten Calberonsest.

Mit welchen Worten aber könnte ich besser schließen, als mit denen des Helben meines Büchleins, des großen und zugleich so bescheidenen Dichters, der in seiner Komöbie "El acaso y el error" sagt:

> A vuestras plantas rendidos, Nos ponemos suplicando Que lo que se escribe aprisa No lo murmureis de espacio.

(Und ich schließe mit der Bitte Und ich scheibe mit dem Gruße: Was geschrieben in der Eile, Werd' verunglimpft nicht mit Muße.)

. . ,

# Anhang.

Die Beziehungen zwischen Calderon's "Wunderthätigem Magus" und Goethes "Faust."

Bon ber Afabemie ber Geschichte in Mabrib preisgefrönte Schrift

bes

D. Antonio Sanchez Moguel,

verbeuticht von

Dr. Johann Saftenrath.

•

(Das spanische religiöse Drama im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts. — Die Seiligenkomödien. — Das Theater Calderon's. — Der "Wunderthätige Magus.")

Um Ende bes ersten Drittels bes 17. Sahrhunderts war ber Berfall groß, in ben in unserem Baterland bas religiöse Drama gerathen. Berausgeworfen aus bem Tempel, wo es entstanden und wo es Sahrhunderte lang dem Rultus und ber Andacht ber Gläubigen gedient; vom bittern Tabel gelehrter Männer verfolgt; in Die corrales (Schaufpielhofe), auf die öffentlichen Plate und zu den Gefellichaften manbernder Schauspieler verwiesen; in ungleichem Bettftreit mit bem weltlichen Drama, bas für bie Menge angenehmer und mehr nach bem Geschmad ber Theaterbichter war, fann man wohl versichern, daß es, als ber große Lope be Bega in's Grab ftieg, b. h. 1635, auf ber fpanischen Buhne bas fümmerlichste Dasein fristete. Nur die caratteristischen tlei= neren Stude unserer religiosen bramatischen Literatur, unsere Autos Sacramentales, bewahrten die Bolfsgunft etwas mehr, besonders als Calberon's ausgezeichneter Benius und fein frommer Sinn ihnen neue Reize, neuen Bauber lieben.

Aber das religiöse Drama, das nicht bloß, wie diese, im Mysterium des heiligen Abendmahles seine Hauptschspirationen suchte, sondern auch in den heiligen Seiten des Alten und Neuen Testamentes, in den Legenden und Traditionen der Heiligen, in ernsten Gegenständen der Theoslogie und der geistlichen Geschichte; dies Drama, wiederholen wir, wurde kaum bei uns wie vordem gepslegt.

Unter der Regierung Philipp's III. theilten unter Ansberem die frommen Reigungen dieses Monarchen dieser Art von Darstellungen einigen Impuls mit. Der "Phönix der Geister", der Patriarch unseres Theaters (Lope de Bega), der lebendig und mit so überlegener Einsicht stets dem Gesichmac des Hoses und dem Wandel der Meinung folgte, warf sich einmal auf diese Bahn, indem er Alle mit seiner "Limpia Concepción" in Staunen setzte. Bon dem Beisal, mit dem Madrid dieses Werk aufnahm, hat uns Tirso in seiner "Villana de Vallecas" die klarste Kunde bewahrt.

Auf biesem, wie auf allen Wegen, sind ihm (Lope) die Dichter gesolgt, die mit ihm den Lorbeer der Bühne theilten: Tirso selbst, Mira de Amézcua, Belez de Guevara, Monstalván und so viele Andere, die und als Frucht dieser Bestrebungen Werke wie "El condenado por desconsiado", "El esclavo del demonio", "La rosa alejandrina", "El divino portugués" und andere ähnliche hinterlassen.

Mit ber Thronbesteigung Philipp's IV. änderte sich die Richtung bes Theaters sehr balb. Ohne die früheren Hindernisse und bei dem verschiedenen Geschmad bes neuen Königs wurde das definitive Uebergewicht des weltlichen Drama's eine Thatsache. Die burlesten Komödien, welche damals im königlichen Schlosse über Themen oder mit Personen der heiligen Schrift, in Gegenwart und oft unter

Mitwirkung des neuen Königs improvisirt wurden, an benen unsere ersten Dichter theilnahmen und bei denen hohe Würdensträger zugegen waren, zeigen sehr deutlich, nicht bloß wohin das religiöse Drama, sondern die Ehrsurcht vor den heiligsten Dingen gekommen.

Ein Gleiches kann man von der Bolksdühne, ebenso in Madrid wie in den Provinzen der Monarchie, sagen: "Wenn es nicht die Darstellung von Fabelhaftem, Erlosgenem, Liebesgeschichten, Intriguen, Ersindungen und Ereigsnissen ist, über die sich Geist und Berstand der Hörer wundern, so gefällt es nicht, und Niemand will es sehen", sagte der Doktor Jerónimo de Alcalá durch den Mund seines "Donado hablador" um die Jahre 1624 bis 1626.

Es beweist es auch die beschränkte Anzahl religiöser Komödien, die in dieser Zeit geschrieben wurden, die sich bei dem Autor, welcher deren am meisten verfaßt, höchstens auf den 4. oder 5. Theil der Summe seiner Theaterstücke beläuft — ein sehr beredtes Zeugniß für die geringe Schähung, die sie beim Bolke genossen, für das sie sie schähung, die sie bessen Belchmack sie sich richten mußten, vorzüglich in einem so eminent volksthümlichen Theater wie das unsrige.

Was wir vom spanischen religiösen Drama im Algemeinen sagten, hat eine besondere Unwendung auf eine seiner Gattungen, die zu andern Zeiten zumeist im Schwunge war, die Heiligenkomödie, vor Allem die der heiligen Märthrer. Borbilder in Handlung, gemeinschaftlicher Stoff mit den Themen der heiligen Schrift, unserer voltzethümlichen Autoß, das Uebergewicht der bloß sakramentaslischen wie des weltlichen Drama's einerseits, und anderersseits der heftige Krieg, den Uebermaaß und Mißbrauch der

Theaterdichter hervorrief, zogen ihnen die Berachtung, dann die Strenge des Gesetzes und später den Tod zu und mit ihm den jeder Art religiöser Darstellungen, einschließlich selbst der Autos Sacramentales.

"Die Komöbien sind nicht geeignet, die Heiligen zu ehren" hatte vor Jahren als Ueberschrift des ganzen Kaspitels, welches er gegen die Heiligenkomödien seiner Zeit schrieb, voll Entrüstung in seinem "Buch gegen die öffentslichen Spiele" der ernste und gelehrte Mariana drucken lassen.

Reine vollendetere Schilberung bes Buftanbes, in ben bie Beiligenkomödien am Ende bes erften Drittels bes 17. Jahrhunderts gekommen, als die, welche uns das unumftögliche Beugniß eines Briefters barbietet, ber zugleich Komödiendichter und Autor von Beiligenkomödien mar, ber berühmte Berfaffer von "El condenado por desconfiado", Tirfo de Molina. In ber Bibmung an D. Luis Fernandez de Córdoba y Arce, Señor de la villa del Carpio, ber Widmung ber Novellensammlung, die er "Deleitar aprovechando" betitelte, welche in bem ichon ermähnten Jahre 1635 gedruckt murbe, jagt er, daß er daran ge= dacht hatte, dem Theater in 3 Romödien die Gegenstände anzuvertrauen, die er in diesen Novellen behandelt, nämlich Beiligengeschichten, "taum aber habe fein Gebaute die Romodie in Betracht gezogen, als er jelbit gurudicheute und ihn (Tirjo) aufmerkjam machte, wie leicht bas Theater= publifum, allen Beiligengeschichten abgeneigt, ihnen mit frecher Abweisung drobe, die bald vom Reide, bald von Unbildung, wenn ein Unterschied zwischen beiden ift, veranlagt wird; er (ber Bedanke) zeigte ihm marnend bie Ungewißheit bes Erfolges, bas Gefährliche ber Schauftellung

von Zimmermanns- und Maler-Runftftuden \*), ju benen wie zum Klosterpförtner die Armuth an Erfindung und Gedanten ihre Buflucht nimmt; ben geringen Glanben, ben die mahren Thatfachen finden, in Folge ber erlogenen Bufate, welche bei solchen Stoffen die Musen beifügen, sintemal es feine Romodie diefer Urt gibt, in welchem die Dichter nicht Bunder von ihrem eigenen Bemachs anbringen, mehr als ein "Flos Sanctorum" \*\*) enthält, wenn fie ihnen nur für bie Maschinerie und Deforationen zu paß tommen, ohne daß ihnen die Berurtheilung einen Strupel macht, welche bas allerheiligste Tribentinische Ronzil gegen die ausspricht, welche nie geschene Bunder erdichten; und endlich fühle er (ber Bedanke) sich auch ängstlich, weil er miffe, wie turze Beit das Angebenten der gefeierten Manner dauert, die auf diesem Wege vor das Bublifum treten, denn deffen größte Dauer ift in der Resideng vierzehn Tage, und an andern Orten drei oder vier, und nach drei Jahren liegen bie geschriebenen Befte, wenn's hoch fommt, unter den Bündeln irgend eines Banblers."

Bwei Jahre später, 1637, wurde nicht eines Theologen oder Priesters, sondern eines Soldaten Werk, auf dem öffentlichen Platze eines kleinen Fleckens von höchstens tausend Einwohnern, und nicht in den Theatern der Residenz, zum ersten Wal eine der werthvollsten Heiligenkomödien unserer sowie der ausländischen Literatur: "El Mágico Prodigioso" von D. Pedro Calberon de la Barca

<sup>\*)</sup> Das heißt der bei Comedias divinas nöthigen Maschinerien und Deforationen. Das Bild ift nicht exakt: es meint: die Arsmuth, die sich wegen der Klostersuppe zum Pförtner drängt.

Unmertung des Ueberfepers.

<sup>\*\*)</sup> Befannte Sammlung von Beiligengeschichten.

aufgeführt. Ginige Jahre früher mar in ber armften Biege eines Gefängniffes, auch als Sohn eines Solbaten, ber Ingeniofo Sibalgo bela Manch ageboren worben.

Mag es Zufall sein ober nicht, Calberon ist von unseren größten Dichtern der Einzige, der uns ein reiches und mannigsaltiges Repertoire von religiösen Komödien aller Urt hinterlassen. Nicht war dies für ihn, ebenso wie für seine Borgänger und Zeitgenossen, die Gattung, die er mit Borliebe psiegte, denn von den hundertundsoviel Komödien, die er, wie wir wissen, geschrieben, gehören 24, d. h. kaum der vierte Theil, der reinreligiösen Dichtung an; aber sie genügen, um unsere Behauptung vollauf zu beweisen. Bald biblisch, wie "Judas Macadeo" und "La gran Cenodia"; bald marianisch, wie "La Virgen del Sagrario" und "La Aurora en Copacavana"; die Einen wie "La Exaltación und La Devoción de la Cruz" bazu bestimmt, die Andacht zum Kreuze zu fördern,

el madero soberano, iris de paz que se puso entre las iras del cielo y los delitos del mundo;

(Dieses Holz, bas allgewalt'ge, Friedensiris hingestellt Ward es zwischen Himmels Zürnen Und die Sünden dieser Welt;)

während Andere zum Thema das Leben der Heiligen haben, wie "San Bartolome" und "Santa Eugenia", oder Gegensstände der religiösen Geschichte, wie "La Cisma de Inglaterra", sind die religiösen Komödien Calberon's, unseres in

allen seinen Aufgaben begeisterten und tiefen Dichters, Denks male zugleich der reinsten und geläutertsten katholischen Lehre und der erhabensten dramatischen Poesie.

Durch das Prisma eines anderen religiösen Glaubens mit vorschnellem und engherzigem Urtheil betrachtet oder den literarischen canones einer unpassenden Borschrift untersworsen, können sie anders erscheinen. Nur Sektirer und gewöhnliche Kritiker werden so etwas thun. Große Dichter, wie der englische Pantheist Shellen und der deutsche Pantheist Goethe, werden trot ihrer philosophisch religiösen Meinungen die außerordentlichen Schönheiten des calderonianischen religiösen Drama's fühlen und verstehen können. Kritiker wie Lessing, wie Schlegel, werden treffend die poetischen Eigenschaften des Madrider Dichters zu beurtheilen wissen.

Der "Bunderthätige Magus" kann mit Recht, wenn nicht an der Spize der religiösen Komödien Calderon's (denn dieser Punkt ist hier nicht zu erörtern), doch wenigstens an der Spize seiner Komödien heiliger Märthrer stehen. Abgesehen von "La Perla Preciosa" (der heiligen Margaretha), in der bloß der dritte Akt von Calderon ist und die übrigen von Zabaleta und Cáncer, übertressen "Las Cadenas del Demonio", "Los Dos Amantes del Cielo", "El José de los Mujeres" und "El Purgatorio de San Patricio", sei es in religiöser, sei es in literarischer Beziehung, weder an religiöser Tiese noch an künstlerischer Schönheit den "Wundersthätigen Magus."

## Π.

("Ter Wunderthätige Magus": sein Inhalt. — Vermeintliche Quellen. — Saustsage. — "El Hermitaño Galán." — Comedias de mágia).

Es lebten in Antiochien eine driftliche Jungfrau und ein heidnischer Süngling: ihre Namen: Cipriano und Juftina.

Con penitencias ella camina á ser tan santa como bella; con ciencia él peregrina, hasta hallar la verdad de un Dios camina.

(Wit Büßen sucht auf Erben So heilig sie gleichwie sie schön zu werben; Er sucht im Bunderbaren Des Wissens nach bem Gott, bem einzig wahren).

Weber das Eine noch das Andere mußte sehr nach dem Gefallen des Teufels sein, der uns diese Thatsachen berichtet. Es ist daher natürlich, daß er hinzufügt:

> Y así á los dos me importa (si tanto fuego este volcán aborta) alterar en su estado á ella, para que pierda lo ganado; y á él, porque no lo adquiera con su sutil ingénio; de manera que pretendiendo el cielo de aquélla acrisolar virtud y celo,

y déste ingenio y ciencia, Dos licencias me da en una licencia.\*)

(Drum möcht' ich in ben Zweien — Wenn so viel Feuer der Bulkan kann speien — Den Zustand anders schaffen, Um ihr, was sie gewonnen, zu entraffen, Und daß sein Geist, der seine, Es nicht erlang', so daß als diese Reine Der in dem Himmel droben In ihrer Gluth und Unschuld wollt' erproben Und Jenes Geist, den seinen, Er zwei Licenzen mir gab in der einen).

Wie benutt er dieselbe? Wie befördert er zugleich das Berderben des jungen Philosophen und der christlichen Jungfrau? Durch das direkteste und immer sichere Bersfahren: die Liebe. Wenn Cipriano Justina liebte, mit der heftigen ungestümen Liebe dessen, der, ganz dem Leben der Intelligenz hingegeben, das des Herzens nicht kennt, würde er aushören nach der Wahrheit der Wahrheiten, der Erskenntniß Gottes, zu sorschen; er würde allein für seine Liebe leben, eine um so lebendigere Liebe, je größer der Widersstand, eine blinde, wahnsinnige Liebe, die ihn, wenn die

<sup>\*)</sup> Diese Verse gehören dem Monolog oder der Loa an, welche der Teusel beim Beginn des calderonianischen Drama's recitirt, die das Originalmanuscript hat und in allen Ausgaben unterdrückt worden. Man sehe den Text des genannten Manuscripts, das sich in der Bibliothet des Duque de Osuna y del Infantado besindet oder die vorzügliche kritische Ausgabe dieses Textes von Alfred Morel-Fatio (El Mágico Prodigioso . . . publiée d'après le manuscrit original . . . Heilbronn, 1877.)

Soffnung auf die Birtfamteit ber natürlichen Mittel verloren, dahin bringen wurde, felbst um ben Breis feiner Seele, in ben Mächten ber Bolle, in ben Bauberfünften. ben Besit bes geliebten Beibes ju suchen. Benn fie mit folder Leidenschaft und von dem geliebt murbe, ber außerbem in seiner Berson alle Bolltommenheiten zusammen. Jugend, Schönheit, Abel, Bermögen, Berftand, Biffen vereinigte, wie mar es möglich, bag Juftina, eine Baife, ein armes unschulbiges Madchen, fo großen Berlodungen und fo großem Rauber widerstände? Das Berderben Suftina's und Cipriano's ichien somit ficher, ber Sieg bes Teufels gewiß. Aber ba geschieht gerade bas Gegentheil. Juftina gablte auf eine Macht über alle Mächte, bie gegen fie in's Feld gerufen, auf die unumschränkte Macht bes freien menschlichen Willens, mit bem fie bie Berfuchungen bes Fleisches und bes Beiftes wie die Macht ber magischen und höllischen Runfte befiegt. Und Ungefichts ber offen= baren Dhumacht biefer Runfte, Angefichts bes erhabenen Belbenmuths ber beiligen Jungfrau, erlangt auch Cipriano ben vollen Gebrauch seiner Bernunft wieder, die ihn bem Teufel entreißt und ihn vollständig dem Gotte Juftina's zuführt. Das Märtyrthum besiegelt ben Triumph, ben Beide bavon getragen, und ichlieflich verfündet ber Teufel feine Nieberlage.

Dies in Kürze der Inhalt der Komödie D. Bedro Calderon de la Barca's, die von ihrem Helden, dem Mago oder Mágico Cipriano und von den Bunderwerken, die dieser anwendet, um seinen Billen zu befriedigen, den Titel "El Mágico Prodigioso" erhalten. Genauer bezeichnet, könnte sie "El Mago Cipriano", "San Cipriano" oder "Cipriano" schlechtweg heißen. Der allgemeinen Gewohn-

heit seiner Zeit folgend, glaubte Calberon sie besser mit dem Namen der charafteristischen Eigenschaft seines Helden in der Komödie, also der Magie, zu nennen, nach Art anderer seiner Heiligenkomödien, z. B. der der Santa Eugenia und der des San Crisanto und der Santa Darsa, welche nicht die Namen der genannten zum Titel haben, sondern die eine den Titel: "El José de las Mujeres" die andere den: "Los Dos Amantes del Cielo".

Der heilige Cipriano und die heilige Justina, Märthrer von Antiochien, deren ruhmvollen Tod die lateinische Kirche ebenso wie die griechische, die erste am 26. September und die zweite am 2. Oftober seiert, sind also die Helden des calberonianischen Drama's, die poetische Legende des Lebens und Märthrthums dieser Heiligen der Gegenstand des Drama's; dies ist daher in keiner Weise eine phantastische Schöpfung, eine freie Ersindung des berühmten spanischen Dichters, sondern eine dramatische Interpretation dieser Legende, die in Spanien wie in der ganzen katholischen Welt populär und eine der schönsten der christlichen Heiligengeschichte ist.

Unglaublich scheint es, daß diese so zu sagen elemenstaren, einfachsten Wahrheiten — benn sie zu erlangen gesnügt das bloße Gegeneinanderhalten des Drama's Calberon's und eines "Flos Sanctorum" oder irgend eines "Año Cristiano" — sich der klaren Intelligenz Gebildeter, wie der Engländer Lewes und der Portugiese Basconcellos, bis zu dem Grade haben verbergen können, daß beide förmlich versichern, das Calderon'sche Drama sei "eine Interpretation der Sage vom Doktor Faust!" Da wir von dieser Sage an anderer Stelle zu reden haben, so ist es hier nicht am Plat, uns bei der Widerlegung solcher Irrthümer aufszuhalten, sondern bloß ihre Existenz kundzuthun.

Ob sich Calberon birekt in ber Legende ber heiligen Märthrer von Antiochien begeistert oder in einer Wiedersspiegelung berselben in irgendeinem andern Drama oder einem früheren ähnlichen Werke, das sind Dinge, die er uns nicht gesagt hat und welche die Nachlebenden bis jetzt noch nicht zu ermitteln vermocht haben.

Nicht bloß ber "Bunderthätige Magus", sonbern auch bie übrigen calberonianischen Komödien befinden fich in biesem Falle. "El Purgatorio de San Patricio" bringt am Schlusse ein langes Berzeichniß von Autoren,

Para que con esto acabe la historia que nos refiere Dionisio el gran Cartusiano, con Enrique Saltarense, Cesario, Mateo Rodulfo, Domiciano Esturbaquense, Membrosio, Marco Marcelo, David Roto, y el prudente primado de toda Hibernia Belarmino, Beda, Serpi, Frav Dímas, Jacob Solino. Mensigano, y finalmente la piedad y la opinion cristiana que lo defiende; porque la comedia acabe v su admiración empiece.

Aber, wie man sofort bemerkt, kommen diese Namen hier in Betracht, nicht als Berke, die der Dichter zu Rathe ge= zogen, um die Komödie zu schreiben, sondern als Autori= täten, die er anführt zur Stütze ber frommen Tradition, bie er in seinem Werke entwickelt, und vielleicht in der Boraussicht, daß einige Stellen in demselben, wie die Beschreibung und das Hinabsteigen des Ludovico in's Fegeseuer, von einem weniger leichtgläubigen und naiven Publikum gehört würden, als dasjenige, für welches Jahrshunderte früher der florentinische Dichter die göttlichen Seiten seiner "Göttlichen Komödie" bestimmte. Die Damen und Kavaliere, und selbst die Mosqueteros, welche den corrales beiwohnten, waren sehr verschieden von den einsfachen Leuten, die erschraken, wenn sie Dante trasen, und mit dem Finger auf ihn weisend sagten: "Der ist in der Hölle gewesen."

Gerade die unmittelbare und wahre Quelle dieser Komödie, großer Wahrscheinlichkeit nach der Autor, in dessen Werk, unseres Erachtens, sich unser Dichter in, wenn nicht ausschließlicher, doch hauptsächlicher Weise begeistert, kommt in dem erwähnten Berzeichniß nicht vor: es war dies Montalbán und sein Werk die "Vida y Purgatorio de San Patricio", 1627 veröffentlicht.

Sollte basselbe beim "Wunderthätigen Magus" der Fall sein? Sollte dieser seine unmittelbaren Quellen in einer früheren Komödie oder in einer aus der Zeit des Calderon selbst haben? Wir unserestheils erklären frei und ehrlich, daß wir keine einzige kennen, in der sich unser Autor hätte begeistern können. Es kann sein, daß irgend eins der Misterios, Representaciones, Autos oder Comedias vor Calderon denselben Gegenstand behandelt hat, aber, da man dies dis jest nicht weiß, so gibt es keinen Grund, Calderon die Priorität, deren er sich erfreut, streitig zu machen. Sein Werk zeigt sich so ursprünglich, so frisch, mit Einem Wort, so calderonianisch, daß, wenn wir nicht,

wie wir es wissen, burch bessen eigenen Berfasser wüßten, von wem es ift, war, ein bloger Blid auf seine Seiten genügen würbe, es zu offenbaren.

Wir find unsere Beiligenkomödien, so weit es uns möglich mar, forgfältig burchgegangen: in teiner einzigen haben wir unsere Beiligen gefunden. Noch mehr: wir haben ebensowenig in irgend einer eine gleiche Ronception, gleiche ober ibentische Situationen gesehen. Daraus ergibt fich klar, daß San Cipriano und Santa Justina in un= ferem Baterlande nicht die Berühmtheit erlangt haben wie andere Beilige, 3. B. die heilige Ratharina von Siena, ber heilige Augustinus, ber heilige Antonius von Babua, die heilige Brigitte, von benen Einige nicht bloß ein=, sondern zwei-, breimal und noch öfter auf die Buhne gebracht worden. fei es von Autoren wie Lope, Moreto und Montalban, fei es von Dichtern geringerer Qualität wie Diamante, Canizares, Billanzan, Matos Fragoso und andere gleiche ober unbedeutendere.

Berschiedene magos oder mágicos haben auf unserer Bühne Berühmtheit erlangt, einige traditionell, andere rein phantastisch, in ernsten Komödien und in magisch=burlesten, wie "El Mágico Africano", "El Mágico Apolonia", "El Mágico de Cataluña", "El Mágico Segismundo" und "El Mágico de Salerno", die nicht weniger als 6 Theile hatte. Keins dieser Werke hat eine Verwandtschaft oder wesentliche tünstlerische Analogien mit dem "Mágico Prodigioso."

Calberon war ber Ruhm vorbehalten, ber Erste und Einzige unserer Dichter zu sein, ber auf unserem Theater bie Namen Cipriano und Justina verherrlichte, sowie auch bie Briorität auf bem modernen Theater ber Welt, benn

bis heute kennt man außerdem kein anderes Werk, das sich auf unsere Heiligen bezieht, als "The Martyr of Antioch" von Milman, ein Werk unseres Jahrhunderts und als solches um zwei Jahrhunderte später als das des Wadrider Dichters.

Aber ist bieses Werk eine wahrhaft originelle Schöpfung ober vielmehr eine Nachahmung, ober ein Plagiat irgend einer andern Heiligenkomödie? Der sehr gelehrte Graf von Schack glaubte eine Aehnlichkeit zwischen diesem Werk und "El Hermitano Galán" des Mira de Amézcua, aber nur in Dingen von geringer Wichtigkeit, zu bemerken. Indem sie seine Meinung in größerem Umfange als sie dursten interpretirten und, ohne sich die Mühe zu geben, beide Werke zu vergleichen, sind sodann einige Kritiker dahin gekommen, daß sie das calberonianische Drama als inspirirt annahmen in dem, welches dem Doktor aus Guadig (Mira de Amézcua) zugeschrieben wird. So verbreitet ist diese Ansicht, daß wir sie nothgedrungen mit der Ausssührlichkeit, die sie verdient, zu prüsen haben.

Auf zwei verschiedenen Arten sinden wir sie ausgesprochen; die eine 1858 durch Mesonero Romanos in solzgenden Ausdrücken: "Derselbe dramatische Dichter (Calberon) gibt in "La Dama Duende", "El Mágico Prodigioso", "El Escondido y la Tapada" und andern seines bewunzberungswürdigen Repertoires zu erkennen, daß er durch "La Fénix de Salamanca", "El Hermitaño Galán", "El Galán Secreto" und andere des Doktor Mira de Amézcua inspirirt war." Die zweite Bersion im Jahre 1864 durch Basera versichert, auf Schack bezugnehmend, daß im "Mägico Prodigioso" sich viele "Reminiscenzen und Kopien"... von Mira de Amézcua befänden. Er führt darauf andere Nachahmungen und Kopien Calberon's von andern

Werken an und schließt: "Diese und andere Beobachtungen beweisen wenigstens, daß Calberon, wenn er sie auch vielleicht verbesserte, Inhalt, Charakter und selbst Situationen anderer Dramen wiederholte."

Diesen Behauptungen sehen wir entschieden sofort folgende andere entgegen:

- 1. Der "Hermitano Galán" ist nicht von Mira be Amézcua, sondern von Zabaleta, wodurch nicht bloß die Sache sich ändert, sondern die Frage durch sich allein schon ohne weitere Beweise gelöst wird, denn Zabaleta, der wahre Berfasser jenes Werfes, hat es nicht bloß Jahre nach dem "Mägico Prodigioso" geschrieben, sondern er hat seine dramatische Lausdahn und seine ersten Komödien 1644 zu schreiben begonnen, das heißt 7 Jahre nachdem Calderon den "Mägico Prodigioso" versaßte.
- 2. Zwischen bem "Hermitano" und bem "Mágico" gibt es keine Beziehungen und keinerlei wesenkliche Aehn= lichkeit, sondern beibe sind vollständig von einander ver=schieden.

Der gelehrte Labarrera erwähnt in seinem wichtigen "Catálogo biográsico y bibliográsico del antiguo teatro español", als ob es ein und dasselbe Werk wäre, "El Hermitaño Galán", veröffentlicht im 10. Theil des "Nuevo teatro de comedias varias de diserentes autores (Maskib, 1658) und "La Mesonera del Cielo", gedruckt im 39. Theil der nämlichen Sammlung (Madrid, 1673), und wird in den genannten Theilen das erste Werk dem D. Juan de Zabaleta und das zweite dem Doktor Mira de Amézcua zugeschrieben. Da er glaubte, es wären zwei Titel und nur ein Werk, zwei verschiedenen Dichtern beigelegt, entsschied er sich nichtsdestoweniger für Keinen, sondern registrirte

es in gleicher Weise in bem Zabaleta=, wie in bem Mira be Amézcua-Artikel mit beiden Titeln und setzte ein Frage=zeichen am Rande, als ob er fragte, wer der wahre Ber=fasser und was der wahre Titel des Werkes sei. Wenn der sleißige Bibliograph bloß den Text des 10. und 39. Theiles gelesen hätte, so würde er ohne die geringste Ansstrengung, schon beim Ansehn der ersten Scenen, auf der Stelle bemerkt haben, daß diese Texte nicht ein und derselbe, sondern zwei verschiedene waren, und verschieden auch die Werke, wie ein Original verschieden von einer Umarbeitung.

In beiben Werken ist gemeinsam die Person eines Einstedlers, Abraham im einen, Abrahamio im andern, der von der Welt und ihren Eitelkeiten zurückgezogen, und ebenso eine Nichte, Maria, die mit ihm lebt und Buße thut.

Die übrigen Personen weichen voneinander ab, ebenso wie die Geschichte des Ginsiedlers und die der Nichte in beiben Werken verschieden ist.

Der Gedanke ist in beiden derselbe und beruht darauf, daß Maria aus ihrer Grotte geht und sich in die Welt begibt, von einem Liebhaber verführt, der sie dann verläßt; daß sie in Folge dessen sich der schrecklichsten Prostitution hingiebt, aus der sie der heilige Einsiedler rettet, indem er sich ihr vorstellt verkleidet als Galan und als einer wie so Biele, die Verkleidung abwirft und wieder sein Büßerhemd gerade in dem Augenblick anzieht, in welchem das junge Mädchen es am wenigsten erwartete, was die Vekehrung Maria's, ihre Rückehr zur Grotte und später auch die Vekehrung ihres Liebhabers und Verführers zur Folge hat, der zuletzt ebenfalls Einsiedler wird. In der Entwickelung dieser Idee weichen alle Situationen außer der des Ermitano galan sehr voneinander ab und sind durchgängig ver-

ichieben, gerade wie die Berfon des Liebhabers und die übrigen, die im Werte vortommen, mas hier im Gingelnen auszuführen nicht am Plat ift. In ber Romöbie bes 39. Theils ift die Sauptfigur Maria, weshalb mit Bezug auf Die Zeit ihrer Prostitution in einem meson de mozas, in welchem fie bie Sauptmesonera war, und als Antiphrase zu ihrer Bekehrung ber Dichter sie "La Mesonera del Cielo" genannt hat. In der im 10. Theil veröffentlichten ift die Sauptperson nicht Maria, sondern der Eremit, und mit Bezug auf die Sauptscene, in welcher dieser vorkommt, nennt der Autor seine Romödie "El Hermitano Galán". Belche von diesen Komödien hatte der andern als Muster zu bienen? Für uns ift kein Zweisel: Die "Mesonera del Cielo" bem "Hermitano Galán", benn Mira be Amézcua, welchem der Theil der Komödien, der sie veröffentlicht, sie auschreibt, und beffen Styl im gangen Berte febr fichtbar ift, hatte sie nicht bloß geschrieben, sondern mar ichon 9 Jahre gestorben, bevor Zabaleta, ein Freund wie er war von Nachahmungen und Umarbeitungen, Komödien zu schreiben begann: ber Doftor aus Guadir ftarb 1635, im felben Jahre wie Lope de Bega; Zabaleta schrieb seine erste Komöbie: "El Hijo de Marco Aurelio" 1644.

Weber die "Mesonera del Cielo" noch der "Hermitano Galán" bieten wirkliche Analogien mit dem "Mágico Prodigioso" dar. Die summarische Exposition, die wir von diesen Werken gemacht haben, genügt, um es vollständig bis zur Evidenz darzuthun, ohne Nothwendigkeit neuer Beweise. Wo sind diese "Kopien" und diese "Resminiscenzen" im calberonianischen Werke? Wie kann man sagen, daß er, um es zu schreiben, sich im "Hermitano

Galan" "inspiriren" mußte, der wenigstens sieben Jahre nach seiner Romödie verfaßt wurde?

Derselben Klasse gesören viele andere Nachahmungen und Plagiate an, die unserm Dichter in anderen seiner Werke bis zu dem Grade zugeschrieben werden, daß man sagt und wiederholt, er müsse mehr als "Bervollkommner" fremder Entwürse und Gedanken, denn als "Ersinder" bestrachtet werden.

Wenn sich also Calberon nicht in diesen Werken noch in irgend welchen andern, die wir kennen, inspirirte, so ist es klar, daß er sein Werk direkt auf die Legende unserer Heiligen gründen mußte.

## III.

(San Cipriano sund Santa Justina in der morgenländischen und in der abendländischen Kirche. — Aelteste Denkschriften. — Die Legende unserer Zeiligen. — Specielle Denkmale, — Verschiedene Versionen. — Vergleichendes Studium derselben.)

Da sie, wie die alten Berichte gemeinsam sagen, in Antiochien geboren und in Nicomedia den Märtyrtod erslitten, so war es erklärlich, daß San Cipriano und Santa Justina eher in der morgenländischen als in der abendsländischen Kirche sehr bald glühende Berehrung und bessondere Berühmtheit genossen. Sie erlangten sie in der That, das bezeugen klar die ältesten auf sie bezüglichen Werke, von denen wir Kunde haben und deren Zeit uns

befannt ist. Diese gehören dem 4. und 5. Jahrhundert an; das Erste ist eine Homilie des heiligen Gregor von Nazianz, das Zweite ein Gedicht der Kaiserin Eudozia, der Tochter des Sophisten Leontius und Gemahlin Theodosius II. Jenes ist glücklicherweise auf uns gekommen, eingeschlossen in den Schriften des Kirchenvaters; aber nicht so das Gedicht der Eudozia, von dem wir nur die sehr dürftigen Notizen haben, die uns Photius Jahrhunderte später in "Bibliotheca" hinterlassen.

Uber in der abendländischen oder lateinischen Rirche mußte, nach ben ältesten Dentschriften zu urtheilen, bie wir tennen, einige Beit verfließen, bevor fie fo bekannt und verehrt murben. Und jum Beugnig ber Bahrheit wird es uns genügen zu fagen, daß ihrer weber alte Martyrologien gebenken, wie bas "Parvum Hieronymianum sive Martirologium dixeris", das dem berühmten Anachoreten von Belen zugeschrieben wird, noch daß fie ber große driftliche Dichter, der berühmte Berherrlicher der Märtyrer, unfer bewundernswürdiger Brudencio, befungen. Wohl befana er einen Märtyrer Cipriano, aber nicht ben von Antiochien, sondern den berühmten Bijchof gleichen Namens von Rar-Die erste Erwähnung unserer Beiligen, Die wir haben finden fonnen, bezieht fich auf das 7. Sahrhundert und ift in der Abhandlung des Aldhelm, Aldhelmo ober Albelmo, Bijchofe von Sherborne (England) enthalten, bie sich "De Virginitate seu de Laude Virginum" be= titelt, und in der die Jungfräulichkeit Juftina's und ihr Belbenmuth in den Berfuchungen, die ihre Reinheit auf die Brobe ftellten, gepriefen wird.

In beiben Rirchen, ber griechischen wie ber lateinischen, gehört bas Leben unserer Beiligen ausschließlich bem Felbe

ber frommen Traditionen, dem Gebict der Legende an. Die wahre Geschichte, die positiven Thatsachen, die ursprüngslichen Berichte des Lebens und Märtyrthums dieser Heiligen sind nicht auf uns gekommen. Alle Denkmale, die wir kennen, selbst die ältesten, sind gleich legendenhaft. Und da sie das sind, so gibt es kein einziges, das uns die Legende unverletzt und rein erhalten, keins, das vollkommene Uehnlichkeit, wenn nicht Identität, mit den andern bewahrt.

In der Homilie des heiligen Gregor von Nazianz, obgleich sie das Werk eines so ausgezeichneten Kirchenvaters
ist und Zeiten angehört, die dem Märtyrthum unserer Heiligen
sehr nahe waren, verfällt man in so große Irrthümer, daß
man aus dem Cipriano aus Untiochien und dem Cipriano
aus Karthago einen Einzigen macht, der Magier ist und
in eine heilige Jungfrau verliebt, deren Verderben er
mittelst seiner magischen Künste sucht, wie der Erste, Kar=
thager und Bischof von Karthago ist, wie der Zweite; Irr=
thümer, in die nicht unser Prudencio versiel, als er diesen
besang, ohne Zweisel weil sich in Spanien das Andenken
an den Prälaten von Karthago reiner erhalten hatte als
im Morgenland das an den Märthrer von Untiochien.

Die legendenhaften Berichte über das Leben unser Heiligen, von den ältesten bis zu den modernsten, in vielen Punkten übereinstimmend, weichen indeß in einem Punkt von höchster Wichtigkeit ab; dies ist nämlich die Liebe Cipriano's zu Justina, über die sie uns zwei ganz versschiedene Bersionen darbieten, beide von altem Ursprung, beide ebenso von der griechischen wie der lateinischen Kirche gekannt, und die hier zu studiren von Wichtigkeit ist, denn dieses Studium wird uns alsbald zu sagen haben, in

bekannt ift. Diese gehören dem 4. und 5. Jahrhundert an; das Erste ist eine Homilie des heiligen Gregor von Nazianz, das Zweite ein Gedicht der Kaiserin Eudogia, der Tochter des Sophisten Leontius und Gemahlin Theodosius II. Jenes ist glücklicherweise auf uns gekommen, eingeschlossen in den Schriften des Kirchenvaters; aber nicht so das Gedicht der Eudogia, von dem wir nur die sehr dürftigen Notizen haben, die uns Photius Jahrhunderte später in "Bibliotheca" hinterlassen.

Aber in der abendländischen oder lateinischen Rirche mußte, nach ben älteften Dentschriften zu urtheilen, die wir fennen, einige Beit verfliegen, bevor fie fo bekannt und verehrt murben. Und zum Beugniß ber Bahrheit wird es uns genügen zu fagen, daß ihrer weder alte Marthrologien gedenken, wie bas "Parvum Hieronymianum sive Martirologium dixeris", bas bem berühmten Anachoreten von Belen zugeschrieben wird, noch daß fie ber große driftliche Dichter, ber berühmte Berherrlicher ber Martyrer, unfer bewundernswürdiger Brudencio, befungen. Wohl befana er einen Märthrer Cipriano, aber nicht ben von Antiochien, sondern ben berühmten Bischof gleichen Namens von Rar-Die erste Ermähnung unserer Beiligen, die wir haben finden konnen, bezieht fich auf bas 7. Sahrhundert und ift in der Abhandlung des Aldhelm, Albhelmo ober Albelmo, Bischofs von Sherborne (England) enthalten, bie sich "De Virginitate seu de Laude Virginum" be= titelt, und in ber die Jungfräulichkeit Juftina's und ihr Beldenmuth in ben Berfuchungen, die ihre Reinheit auf die Brobe ftellten, gepriefen wird.

In beiben Rirchen, ber griechischen wie ber lateinischen, gehört bas Leben unserer Beiligen ausschließlich bem Felbe

ber frommen Traditionen, bem Gebict ber Legende an. Die wahre Geschichte, die positiven Thatsachen, die ursprüngslichen Berichte des Lebens und Märthrthums dieser Heiligen sind nicht auf uns gekommen. Alle Denkmale, die wir kennen, selbst die ältesten, sind gleich legendenhaft. Und da sie das sind, so gibt es kein einziges, das uns die Legende unverletzt und rein erhalten, keins, das vollkommene Alehnlichkeit, wenn nicht Identität, mit den andern bewahrt.

In der Homilie des heiligen Gregor von Razianz, obsgleich sie das Werk eines so ausgezeichneten Kirchenvaters ist und Zeiten angehört, die dem Märtyrthum unserer Heiligen sehr nahe waren, verfällt man in so große Irrthümer, daß man aus dem Cipriano aus Antiochien und dem Cipriano aus Karthago einen Einzigen macht, der Magier ist und in eine heilige Jungfrau verliebt, deren Verderben er mittelst seiner magischen Künste sucht, wie der Erste, Karsthager und Bischof von Karthago ist, wie der Zweite; Irrsthümer, in die nicht unser Prudencio versiel, als er diesen besang, ohne Zweisel weil sich in Spanien das Andenken an den Prälaten von Karthago reiner erhalten hatte als im Morgenland das an den Wärthrer von Antiochien.

Die legenbenhaften Berichte über bas Leben unfer Heiligen, von den ältesten bis zu den modernsten, in vielen Punkten übereinstimmend, weichen indeß in einem Punkt von höchster Wichtigkeit ab; dies ist nämlich die Liebe Cipriano's zu Justina, über die sie uns zwei ganz versschiedene Bersionen darbieten, beide von altem Ursprung, beide ebenso von der griechischen wie der lateinischen Kirche gekannt, und die hier zu studiren von Wichtigkeit ist, denn dieses Studium wird uns alsbald zu sagen haben, in

i

welcher der genannten Berfionen wir die ursprünglichen Quellen bes "Magico Prodigioso" suchen muffen.

Die erfte biefer Berfionen, die wir wegen ihres größeren Uebergewichts in ber morgenländischen Rirche bie morgen= ländische ober griechische nennen wollen, ift uns burch Dentmale von relativ modernem Datum bekannt, die aber, wenn nicht in ben ursprünglichen Quellen ber Legende, wenigftens in benen inspirirt find, bie am beften die ben altesten Berichten eigene Urt bewahrt haben. Das erfte Werk, in welchem wir diese Berfion niedergelegt gesehen, ift bas "Martyrologium", welches bem Benediftiner Notfer ober Noderio zugeschrieben wird, ber um die Jahre 830 bis 912 blühte, und bas zweite bie "Vida" unferer Beiligen, ein Bert bes 10. Jahrhunderts, das zum Autor den Simeon oder Simon Metafraftes ober Metafrafto hat. Als diefer die in den Rirchen und Rlöftern bes Drients gerftreuten Lebensbeichreibungen einiger Beiligen tompilirte, ichloß er in dieselben die unserer Beiligen ein, in benen er ber genannten Berfion folgt, ein klarer Beweis, daß biefe und feine andere in ben Rirchen bes Morgenlandes, wenigstens in ben Beiten bes berühmten Sagiographen, die allgemeine mar.

Die zweite Bersion, die wir zum Unterschied von dieser andern und aus gleichen Gründen, nämlich weil sie ihrerseits in der abendländischen oder lateinischen Kirche die allgemeine war, die lateinische oder abendländische nennen wollen, ist in zwei Hauptberichten enthalten, die zuerst griechisch geschrieben und dann an einem bis heute unbekannten Datum in's Lateinische übersetzt worden, gerade wie auch die Autoren und Uebersetzer unbekannt sind. Es sind nämlich die "Passio B. Cypriani et Justinae", die auch mit dem Titel "Conversio S. Justinae, virginis, et

S. Cypriani episcopi" bezeichnet wird, und die "Confessio seu Poenitentia S. Cypriani." Bon der ersten haben wir bloß den lateinischen Tegt; von der zweiten den lateinischen und griechischen. Diesen Berichten verwandt ist auch das "Martyrium Sanctorum martyrum Cypriani el Justinae"; da es sich aber bloß auf das Märtyrthum bezieht, so hat es in diesen Studien geringe Wichtigkeit.

In dem ersten "Index librorum prohibitorum" ber fatholischen Kirche, im Defret "De libris non recipiendis" des Pabstes St. Belasius und unter ben apofryphen Büchern (opera spuria) sind verschiedene in dem Titel . "Opuscula Tascii Cypriani" einbegriffen, die nämlich bem San Tascio Cecilio Cipriano, Bischof von Karthago, que geschrieben werden. Und da zu den Werken, die lange Zeit hindurch dem heiligen farthaginenfischen Dottor falfchlich qugeschrieben wurden, weil man ihn mit dem von Antiochien verwechselte, die "Confessio" gezählt wird, so könnte man wohl glauben, daß diese im gelafianischen Defrete inbegriffen ge= wesen, nicht wegen ihrer Lehre, sondern weil sie allgemein einem Autor zugeschrieben murbe, bem fie nicht gehörte. Wenn bem fo ift, wurden wir annehmen, daß biefer Bericht schon um bas Sahr 494 ober 96 in ber abendländischen Rirche cirkulirte.

Dem 8. ober 9. Jahrhundert gehört der erste aus einer bestimmten Epoche an, den wir in der lateinischen Kirche kennen: er ist in dem "Martyrologium" enthalten, welches Einige Beda dem Ehrwürdigen und Andere dem Floro, Diakon in Leon, zuschreiben. Wit seinem Alterthum verbindet dieser Bericht das besondere Verdienst, in der abendländischen Kirche in dem Grade angenommen worden zu sein, daß ihn das "Martyrologium Romanum" repros

bucirt. Mehr als 20 Lusgaben bieses Martyrologiums haben wir mit dem bes Beda verglichen und können wir versichern, daß es vollständig und bis auf den Buchstaben biesem letzern Text folgt.

In gleicher Beise richtet fich bas "Breviario" sowie bas "Misal Romano" nach ber im Martyrologium abop= tirten Berfion, und biefer und keiner andern folgen bie "Legenda aurea" bes Giacomo be Boraggio, genannt Boragine, bie "Flores sanctorum", ber "Sanctorum Catalogus", mit Ginem Wort, die lateinische Sagiographie. Das Martyrologium bes Notfer mar augenscheinlich wenig gefannt und geschätt. Und was ben Metafrafto betrifft, fo brang biefer bis jum 16. Sahrhundert, wo fich bas lateinische Legendarium vollständig gebildet hatte, nicht in das Abendland, erft durch das Compendium bes Lebens ber Heiligen bes Monchs Agapio, das 1541 in seinem "Liber dictus Paradisus" an's Licht trat. Die erfte voll= ftanbige Uebersetung bes auf unsere Beiligen bezüglichen Berichts in's Lateinische mar bas Werk bes Bischofs von Berona, Lipomano, und wurde in seinen "Sanctorum priscorum vitae" veröffentlicht.

Studiren wir jett vergleichsweise beibe Versionen, und biese Vergleichung wird uns sagen, daß keine die Legende unserer Heiligen vollständig enthalten hat, daß sich aber die Auslassungen der einen in der andern ergänzt finden, daß sie sich gegenseitig vervollständigen und daß man auf diese Weise, wenigstens nach unserem bescheinen Dafürshalten, versuchen kann, sie, wenn nicht mit vollkommener Sicherheit, so doch mit großer Wahrscheinlichkeit des Geslingens neuzumachen. Sehen wir, was an ihnen gemeinsam und was verschieden, in dem was das Wesentliche betrifft,

um auf biese Beise bie allgemeinen und besonderen Merkmale ber Legende zu beduciren.

In beiben Berfionen ift Juftina biefelbe: eine antiodenische Jungfrau, Tochter beibnischer Eltern und Beibin wie diefe, die fich jum Chriftenthum bekehrt, wie hernach auch ihre Eltern. In gleicher Beise will ber Teufel, als er die Tugend ber driftlichen Jungfrau fieht, fie verberben, indem er die finnliche Leibenschaft eines Sunglings jener Stadt, mit Namen Agladio ober Aglaibas, eingibt und be-Dieser nimmt auf Antrieb feiner Liebe, und ba er sieht, daß er nicht durch natürliche Mittel ben Besit Juftinens erlangen tann, zu ben Baubereien eines famofen Magiers, genannt Cipriano, seine Zuflucht, bamit ibm biefer mit feinen magischen Runften bie Ausführung feiner Belüfte verschaffe. Darauf ruft Cipriano die bollischen Mächte an, und burch fie wird Sustina von unteuschen Bersuchungen verfolgt, die vergebens ihre Reinheit zu befleden ftreben, benn mit ihrem Glauben und ihrem Bertrauen auf Gott gewappnet, tritt fie ihnen muthig ent= gegen und überwindet fie mit unerschütterlicher Entschloffenbeit und Festigkeit. Bon Staunen erfüllt, fragt Cipriano bie Bolle nach ber Urfache, die feine magischen Runfte machtlos macht, und erhält endlich zur Antwort, daß über bie Macht berfelben bie bes Gottes ber Chriften geht, ber ber Gott ber Gerechtigkeit ift. Ihn bekennt Cipriano und später, im Berein mit Juftina, erringt er die Balmen bes Märtnrthums, triumphirend über die ichredlichen Brufungen und Qualen (welche bie Erzählungen specificiren), benen ber unüberwindliche Glaube ihrer Bergen unterworfen murbe.

Aber wenn hierin beibe Berfionen übereinstimmen, fo gibt es einen wesentlichen, einen Hauptpunkt ber Legende, in welchem fie von Grund aus abweichen, und biefer ift, wir haben es schon gesagt, die Liebe Cipriano's zu Justina.

In ber morgenländischen Berfion ift unser Beiliger blog ein Vermittler bes Aglaidas, ber aus habsucht, als Ruppler, Schwarzfünftler, Herenmeister ober gewöhnlicher Bauberer, seine magischen Künfte anwendet, um Justina zu verführen, damit jener sie besitze, mahrend in der abend= ländischen hier sein Wert nicht enbet und bies nicht fo beschaffen ift, sonbern man tann sagen, bag es bann gerabe anfängt, weil die Bermittlung, taum begonnen, fich in Liebe. in ausschließliche Liebe zu Juftina, verwandelt, und biese Liebe, um fo lebendiger und verzweifelter, je mehr ihr Wiberstand entgegengeset wirb, bas einzige Motiv ift, bas ihn antreibt und bahin bringt, die Silfe bes Teufels an= zurufen, um für fich bas zu erlangen, mas er Anfangs für Aglaidas unternahm. Wie verschieden in beiden Berfionen die Berson bes Cipriano erscheint, braucht nicht hervorgehoben zu werben, ba es von selbst einleuchtet. Und in diesem Falle ist das Recht vollständig auf Seiten der abendländischen; nicht bloß die Uebereinstimmung ihrer Terte fondern auch bas obenermähnte Reugnig bes heiligen Gregor von Naziang verstärft die Autorität, welche sie in diesem Buntte verbient.

Daher ist es nicht zu verwundern, daß diese Version in der abendländischen Lebensbeschreibung der Heiligen über die andere in dem Grade die Oberhand gewann, daß als untergeordnet die Figur des Aglaidas in der Legende verschwand, als wirklich und wahrhaft wichtig und wesentlich die Liebe Cipriano's allein übrig blieb und dieser nebst Justina die einzigen Personen der Legende wurden.

Die Abweichung, die wir unter ben Berfionen bemerten,

will nicht sagen, daß sie verschiedenen Quellen entspringen, sondern daß sie, in den nämlichen inspirirt, deßungeachtet verschiedene Redaktionen und verschiedene Zeiten die historischen Entwicklung derselben Legende darstellen. Auf andre Beise würde sich nicht die Uebereinstimmung erklären lassen, welche Beibe in so vielen andern Punkten haben, und die Berschiedenheit, welche sie in diesem zeigen.

In ben Tagen bes Martyrthums ber Beiligen und in ben unmittelbar barauf folgenden mußte bie Liebe Cipriano's ju Bufting febr wenig in ben frommen Berichten intereffiren: bas Sauptfächliche in biefen Berichten mußte nothwendiger= weise die Anwendung ber magischen Runfte sein, ber finnliche Trieb, ber fie in Bewegung feste, die Berfuchungen Juftina's, ihre unbeflecte und triumphirende Reinheit, die Befehrung bes Magiers und bas Märtnrthum Beiber. Die Figur Juftina's mußte über alle übrigen hervorragen und fie verdunkeln. Im Rampf bes Beibenthums gegen das Chriftenthum, in welchem jenes in der Magie und in den höllischen Rünften, die ihm halfen, dargestellt mar, und dieses in einer garten Jungfrau, einem erhabenen Borbild evangelischer Unschuld, mußte lauter zur Ginbildungsfraft und Frommigkeit ber Gläubigen die Gestalt Justina's als jebe andere fprechen. Justina, gleich Ugnes, Cacilia, Ratharina, Lucia, Gulalia, Dorothea, ber Chor himmlischer Jungfrauen, die, über die Schwäche ihres Beschlechts erhaben. in den Tagen ber Berfolgung und bes Tobes ben Männern ein Beispiel gaben von Seiligkeit und von Selbenmuth. mußte in ben hagiographischen Berichten im Borbergrund stehen. Daher ist es die morgenländische Berfion, die uns am besten den Geift der ersten Berichte überliefert, der entweder dirett ober in späteren Quellen fich erhalten fonnte.

Dann, als jene Umstände vorüber waren, in Tagen, in benen die magischen Künste lebhastes Interesse bei der Menge erweckten, mußte die Persönlichkeit des Magiers Cipriano ihren eigenen Plat in der Legende wiedererlangen und selbst im Bordergrund, als sich ihre ursprüngliche Naturschon geändert hatte. Daher kommt er in der "Confesion" sast ein Zauberer vor, der von Ort zu Ort reist und seine Künste in Unternehmungen zeigt, die wenig mit seinem früheren Charakter übereinstimmen.

Seine ungluckliche Liebe, seine Bekehrung, sein Märtyrsthum, so schön und dramatisch, konnten nicht umbin, die eblen Seelen zu rühren und in den Erzählungen die Wichstigkeit zu erlangen, die ihnen zukam und die sie schon in den Ursprüngen der Legende hatten.

## IV.

(Die Legende des San Cipriano und der Santa Justina in Spanien. — Aelteste Denkschriften. — Sispanisch- lateinische Zagiographie. — Kastilianische Zagiographie.

- Gedruckte Berichte und Manuscripte.)

Lange bevor sich Calberon in ber Legende unserer Heiligen inspirirte, war diese nach Spanien gedrungen. Wann und wie, an welchem Datum und in welchen Bezrichten, das sind unentschiedene Fragen, die bis jett noch nicht einmal aufgeworfen worden.

Unserestheils können wir sofort versichern, daß ebenso wie unsere Heiligen nicht im "Peristefanon" bes Prubencio einbegriffen find, sie auch in unseren alten "Himnarios"

nicht vorkommen und ebensowenig im "Breviarium gothicum" und im "Missale mozarabicum." Ein besonderes Fest, besondere Hymnen, die größte Verehrung und den seierlichsten Kultus verdiente mit Recht von alter Zeit her der heilige Cipriano von Karthago, ebenso wie im Leben den höchsten Ressent und das höchste Ansehen dei unseren Kirchen, für die er einer ihrer vorzüglichsten Doktoren war; aber vom Cipriano von Antiochien haben wir keine besondere Denkschift aus diesen Zeiten in unserem Vaterland sinden können.

Später hatten die einzelnen Breviarios unserer Kirchen, wenigstens die, die wir eingesehen haben, einige, wie das von Sevilla und das von Burgos, wie die von Coria und Siguenza, den Festtag unserer Heiligen; andere wie das Compostelanische, das von Lérida und die von Pamplona, Segovia und andern Diöcesen, begreifen ihn nicht in sich.

Die endgültige und vollständige Unnahme des römischen Martirologio, Breviario und Misal versetzte Spanien in dieselbe Lage wie alle katholischen Nationen, und seitdem wird, wie bei diesen, jährlich das Fest des heil. Cipriano und der heil. Justina am 26. September geseiert. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß die Bersion der Legende, der man hier gesolgt, die in der Kirche Allgemeine, die abendländische oder lateinische sein mußte. Aber deshalb hörte doch die morgenländische oder die metafrastische nicht auf gekannt und selbst, wie wir sehen werden, von Einigen adoptirt zu werden.

Bon den alten Berichten der Legende ist der einzige, von dem wir wissen, daß er in Spanien in Zeiten, die den gegenwärtigen verhältnismäßig fern liegen, im Schwunge war, die "Passio Sanctorum Justinae et Cypriani", entshalten in einem Cober der Kathedrale von Toledo, von

anonymem Verfasser, in der Schrift des 12. Jahrhunderts geschrieben, unter dem Titel "Acta et Passiones Martyrum", der glücklicherweise heute in der Bibliothek der gesnannten Kirche verwahrt wird. Dieser kostdare Coder hat außer der besondern Wichtigkeit, die er für die spanische Hagiographie hat, eine nicht minder große für die allgemeine der Kirche, wie für die specielle unserer Heiligen, wegen der Varianten der Redaktion, die er in Bezug auf die bis jeht veröffentlichten Texte der Passio selbst enthält, Varianten, die, wie der Text selbst, dis jeht unseres Wissens von keinem Hagiographen, die berühmten Bollandisten mitseinbegriffen, bemerkt worden.

In der nämlichen Bibliothek wird ein anderer kostbarer Codex ausbewahrt, "Flores sanctorum" betitelt, der die Lebensbeschreibung unserer Heiligen enthält, die sich auf die erwähnte "Passio" gründet. Die Schrift ist französisch aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, "per manus Petri Riambaldi Presditeri oriundi de Ferratia", wie man am Ende des Codex selbst liest. Derselbe gehörte unserem des rühmten Hagiographen Alonso de Villegas, wie in einer Anmerkung gesagt wird, welcher Umstand uns vermuthen ließ, daß dieser ihn für sein "Flos Sanctorum" benutzt haben würde, wie es in der That der Fall sein mußte und die Vergleichung beider Werke es auch vollständig bezeugt.

Andre Sammlungen von Lebensbeschreibungen der Heisligen und wichtige hagiographische Kompilationen des 13. und 14. Jahrhunderts, wie die "Legenda aurea" von Boragine und der "Catalogus Sanctorum" von Pedro de Natali oder Natalibus, bald Manuscript, bald nachher gedruckt, trugen dazu bei in unserem Baterlande die Legende unserer Heisligen nach der abendländischen oder lateinischen Version, der

biese Kompilationen allgemein folgten, mehr und mehr zu verbreiten. Das älteste Werk, in welchem wir die "Legenda aurea" erwähnt gesehen, ist der "Tractado del divinar e de sus especies" des berühmten Fr. Lope Barrientos.

Die griechische ober morgenländische Version drang viel später in Spanien ein, und zwar durch die lateinische Ueberssehung des Lipomano, insbesondere durch die Ausgabe von Surius. In der Biblioteca de San Isidro haben wir unter den Büchern, welche der alten Bibliothek des Jesuitenkolles giums gehörten, zwei verschiedene Ausgaben des Werkes: "De vitis Sanctorum auctore Aloysii Lipomani Episcopi Veronensis" und die surianische Ausgabe: "De Prodatis Sanctorum historiis, partim ex Tomis Aloysii Lipomani, optima fide collectis per F. Laurentium Surium" sehen können, in der sich die "Vita et Martyrium S. S. Cypriani et Justinae, auctore Simeone Metaphraste" besindet.

Un diesen Buntt gekommen, fragen wir: Gibt es außer ben genannten lateinischen Terten in unserer Literatur einige Ein ausgezeichneter frangosischer Rritifer, fastilianische? Morel-Ratio, versichert uns fategorisch, sie vergeblich gesucht zu haben, ba fogar unfere berühmtesten Sagiographen, wie Billegas und Rivadeneira das Leben unserer Sciligen nicht in ihre Sammlungen eingeschloffen hatten. Führen wir hier seine Worte selbst an: "Je me suis en quête de versions espagnoles de la vie de Saint Cyprien, espérant trouver dans l'une d'elles la source immediate de Calderón et expliquer ainsi certaines divergences du drame espagnol avec le texte traditionnel de Lipomanus. Malheuresement mes recherches ont été vaines. Alfonso de Villegas, ni Pedro de Rivadeneira, qui sont les hagiographes espagnols les plus connus (je parle de ceux qui n'ont pas traité seulement des saints nationnaux) n'ont compris la vie de notre saint dans leurs recueils."

Als wir diese Zeilen zum ersten Male lasen, kannten wir zum Glück die spanische Hagiographie etwas, denn, wenn wir sie nicht gekannt hätten, ist es möglich, daß genannte Lektüre uns abgemahnt haben würde ihre Behauptungen zu beglaubigen, indem wir uns bei dem Wort eines so achtungswerthen und von uns geachteten Gesehrten vollständig beruhigt hätten. Es ist wahr, daß das Lesen der Worte weiter unten: "Peutêtre qu'un erudit, plus versé que moi dans cette partie de la litterature espagnole, saura trouver une version en langue vulgaire plus rapprochée de notre drame, que le texte latin de Lipomanus", den Eindruck verwischte, den die anderen Worte uns hinterlassen hatten.

Denn jebes "Flos Sanctorum", jebes "Ano Cristiano", jebes spanische "Sanctoral" und in spanischer Sprache absolut alle, folglich auch die von Billegas und Rivadeneira, welche Morel-Fatio, wie er sagt, geprüft hat; alle, wiedersholen wir, enthalten die Lebensbeschreibung unserer Heiligen. Bloß vor Calberon haben wir Kenntniß nicht von einem oder zweien, sondern von wenigstens 11, von denen wir 9 in der Hand gehabt haben, die Herr Morel-Fatio, wenn es ihm beliebt, nachlesen kann. Wir zweiseln, daß es eine andere Literatur gibt, welche in diesem Punkte reicher ist als die unsrige.

In diesen kastilianischen Erzählungen ist ebenso die morgenländische wie die abendländische Version einbegriffen, mit dem bemerkenswerthen Unterschied, daß, während eine einzige die erste reproducirt, die übrigen ganz der zweiten folgen, ein neuer und evidenter Beweis, daß diese und nicht jene immer die spanische Bersion gewesen ift.

Die morgenländische Berfion adoptirt ber B. Rivabeneira in seinem "Flos Sanctorum" ober "Libro de las Vidas de los Santos." Dag ber berühmte Resuit ben metafrastischen Bericht tannte, welche lateinische Ausgabe bes Livomano ober Surius er auch in ber hand gehabt haben mag, erklärt Rivadeneira felbft. So fagt er, von Justina sprechend: "Justina von Antiochien, Tochter bes Dufio ober, wie Metafraftes fagt, Ebesio." Aber mehr als Alles beweift es die Thatsache, daß er gang jenem Bericht und keinem andern folgt. So erzählt er uns, wie ber Teufel, ber Juftina verberben will, "beshalb einen jungen reichen Bolluftling mit Ramen Agladio antrieb, bag er seine Augen auf Ruftina murfe, sich in sie verliebte und sie durch alle Mittel, die blinde Liebe anzuwenden pflegt, zu gewinnen suchte." Dann fügt er hinzu, daß Agladio, als er bas, mas er mahnsinnig munschte, nicht erreichen tonnte, "zu einem großen Bauberer und Schwarztunftler mit Namen Cipriano seine Buflucht nahm: Diesem entbedte Agladio, mas er von Auftina begehrte." nimmt dies Unternehmen auf fich, ruft die Teufel an u. f. w. u. s. w. bis er, besiegt und gebrochen, sich bekehrt. Und fo alles Uebrige, ohne daß sich unser Autor im Geringsten von ber metafraftischen Berfion entfernt und baber, diefer Berfion entsprechend, auch nur die unbedeutenofte Beziehung auf die Liebe Cipriano's und Justina vorbringt.

Hebaktion bes metrafrastischen Berichtes, die so leicht zu finden, benn es gibt nichts Bekannteres noch etwas, bas mehr von Allen zu erreichen, als dieses "Flos Sanctorum"

von Rivadeneira, bas oft in unserem Vatersande gedruckt, 4 mas vor dem "Mágico Prodigioso" (1599, 1601, 1604 und 1616) und in's Lateinische, in's Französische und Itaslienische übersetzt und daher allgemein bekannt.

Kommen wir jest zur abendländischen oder lateinischen Bersion und zu den kastilianischen Berichten, die in ihr inspirirt sind. Indem wir diese Berichte klassisciren, müssen wir sagen, daß Einige gedruckt und Andere Manuscript und dis heute unbekannt geblieben sind, denn wir haben sie in keinem Werk erwähnt gesehen. Dieser letzteren sind 4, alle in gleicher Weise von anonymem Versasser. Der erste und älteste ist in einem "Santoral" enthalten, ohne Ansang und Ende, theils auf Pergament, theils auf Papier, in der Schrift des 15. Jahrhunderts, Kopie eines älteren Textes, nach seiner Sprache zu urtheilen, aus dem Ende des 13. oder dem Ansang des 14.

Heginut mit den Worten: "Aquí comiença la ystoria de Santa Justina e san cebrian. Declaraçion de sus nombres." Hierauf folgt die Geschichte unserer Heiligen, zuerst die der Justina, welche "fué virgen e de la zidat de antiochia e era fija de vn sacerdote de los y dolos." Er erzählt ihre Beschrung und die ihrer Eltern und fährt fort: "E aquesta virgen santa Justina sue mucho afincada de un encantador que ausa nombre Cebrian . . . e aqueste Cebrian sué encantador desde su mocedat ca sue ofrecido de sus padres al diablo desde que habia siete años e muchas veces tornaba en bestias á las dueñas segunt parescia a los otros e a ellas facia cosas semejables por sus malas artes. E encendido en amor de la virgen Justina trabajaba mucho por su arte mala por la haber para si e para un estudiante

que auia nombre Agladio." Er erzählt bann seinen Berkehr und seine Berträge mit den Teufeln, die Berssuchungen, mit denen Justina verfolgt wurde, die Bekehrung Cipriano's und das Märthrthum Beider. In den apendices dieses Werkes kann man diesen Bericht so wie die übrigen kastilianischen Berichte vollständig lesen, weshalb wir hier bloß die eben mitgetheilte Probe geben, und nicht weniger kurz müssen wir uns bei den übrigen fassen.\*)

Den zweiten berfelben in chronologischer Ordnung haben wir in einem alten "Flos Sanctorum" gefunden, auf bessen erstem Blatt man liest: "Estas son las Estorias que son escriptas en este Libro é Colegio de los Santos." Die Lesart diefes Werkes in bem, mas fich auf unsere Beiligen bezieht, hat so große Aehnlichkeit mit der vorher= gebenden, daß sie eine Rovie von dieser scheinen konnte. wenn nicht beide, wie sie es in der That find, in gleicher Beise mehr ober weniger treue und genaue Uebersetzungen ber "Legenda aurea" waren, wie die Bergleichung beiber mit dieser uns offentundig zeigt. Führen wir hier die Stelle an, welche ber oben erwähnten entspricht: "E a esta Justina virgen persiguiéndola mucho Cibrian en cabo convertido ella a la fe ca este Cibrian de niño fue grand Nigromantico, ca habiendo siete años, su Padre e su Madre ofrecieronlo al Diablo: e este usaba de Nigromancia e semejaba que tornaba las buenas dueñas en bestias, e facia otros muchos encantamientos; e habiendo grand amor de Justina la Virgen, tornose a

<sup>\*)</sup> Wer sich für die "apéndices" näher interessirt, möge sie im Werke des D. Antonio Sanchez Moguel selbst nachlesen. Den apéndices vorher gehen noch einige Anmerkungen, von denen ich nur ein paar übersetzt habe. Anmerkung des Uebersetzs.

sus encantamientos por que la pudiese haber por si o por otro alguno home que le dirian Acladico."

Auf diesen Text, der durch seine Redaktion dem 14. Sahrhundert anzugehören scheint, folgt ein anderer eines "Flos Sanctorum" in ber Schrift bes 15. Nahrhunderts und in ber Sprache bes nämlichen Sahrhunderts, mit ber Geschichte: "De sant gebrian e santa iustina"; wie die vorhergebenden eine Reproduktion ber "Legenda aurea", wenn auch freier und im Auszug. Der lette endlich biefer Manuscript gebliebenen Berichte gehört bem 16. ober bem Unfang bes 17. Jahrhunderts an. Sein Berfasser, ber bie metafraftische Berfion tannte und bie lateinischen Ausgaben von Surius in ber Sand gehabt hatte, wie er uns fagt, folgte nichtsbestoweniger ber abendländischen Bersion, wie bie vorhergehenden, wenn er sich auch nicht wie diese in ber hagiographischen Kompilation bes berühmten Domini= taners bes 13. Sahrhunderts inspirirte, sondern vielmehr wie wir haben bemerken können, in der des Bedro de Ratali.

Indem wir nun zu ben gebruckten Berichten kommen, beginnen wir mit dem "Martirologio romano, traducido de lengua latina en la Española, por el Padre Maestro Dionysio Vazquez de la Compañia de Jesus" und versöffentlicht in Ballabolid im Jahre 1586. Dieser gelehrte Jesuit kannte auch den Metafrasto und die Uebersehung des Lipomano; aber er beschränkte sich in seinem Werke darauf, Wort für Wort den Text des "Martirologium Romanum" nach der Ausgabe Gregor's XIII. zu übersehen, und so reproducirt er das Leben und Märthyrthum unserer Heiligen.

Biel früher gingen gebruckt von Hand zu Hand in unserer spanischen Sprache unzählige Kompilationen von Lebensbeschreibungen der Heiligen, die damals allgemein "Flos Sanctorum" genannt wurden. Der Lektüre eines bieser Berke verdankte seine Bekehrung der berühmte Gründer der Gesellschaft Jesu, wie uns einer ihrer angesehensten Söhne berichtet, der Berkasser bes "Flos Sanctorum", von dem wir oben gesprochen haben, der Badre Rivadeneira.

Bon benen, die wir tennen, die biesen Titel tragen, ist bas älteste bas bes Alonso be Billegas, beffen Saupt= quelle wir erwähnt haben. Bu bemerken ift, daß ber Autor ber Komöbie, die er, in Nachahmung ber famosen "Celestina", "Selvagia" nannte, fich hernach in ber frommen Arbeit übte, bas Leben ber Beiligen zu beschreiben. Unter biesen Lebensbeschreibungen ift die der antiochenischen Märtyrer mit einbegriffen. Deffnen wir sein "Flos Sanctorum v Historia general, de la vida y hechos de Jesucristo, Dios v señor nuestro v de todos los Santos de que reza v hace fiesta la Iglesia Católica" und unter ben Beiligen werben wir bie unfrigen finden. Die Berfion, ber Billegas folgt, ift teine andere als die abendländische ober lateinische. Daher kommen Aglaidas, feine Liebe zu Juftina und Cipriano's Bermittlung burch Bauberkunfte in biesem Berichte gar nicht vor. Er spricht zuerst von Juftina "que siendo doncella sin letras ni saber humano la escogió Dios por instrumento para convertir á un pagano lleno de letras humanas asi infernales. Por que no solo era filosofo, sino mago y hechicero, que tenia tratos y contratos con los demonios." Dann fährt er fort: "Desta se enamoró Cipriano, que vivia en la misma ciudad: el cual era en la edad mozo, grande Filosofo, y muy mayor Nigromante." Er bewarb sich vergeblich um ihre Hand und bann "invocó demonios, háceles sacrificios, promételes amistad perpetua, que no tendrá ni reconocerá á otro por Dios, sino á quien fuese parte para que el gozase de Justina." Diese wird versosgt von "imaginaciones torpes y feas", und zusett bleibt "vencido el demonio, que vuelve al amante Cipriano, y confiesa su poco poder y fuerza contra Justina, etc."

Und nicht bloß Billegas, sondern wir haben auch ans dere Sammlungen von Beschreibungen des Lebens der Heiligen in spanischer Sprache und von spanischen Antoren vor der Dichtung des "Mágico Prodigioso", 3. B. "La Hagiographia y Vidas de los Santos" von Tostor Joan Basilio Santoro (1580), das "Compendio de Vidas de Santos" von Frah Francisco Ortiz Lucio, Prediger der Provinz Kastilien von der Ordensregel des Heiligen Franciscus (1597), in denen man, wie in der Sammlung des Billegas, der lateinischen Bersion folgt.

Außer diesen haben wir eine andere aus derselben Beit und in ber gleichen Berfion inspirirt, die noch ben besonderen Umstand hat, daß sie in kastilianischen Berfen Sie heißt "Templo Militante, Festividades geschrieben. y Vidas de Santos, Declaración y Triunfos de sus Virtudes . . . ", verfaßt von D. Bartolomé Caprasco de Figueroa, "Prior y Canónigo jubilado de la Iglesia Catedral de la Isla de Canaria", und in 3 Theile getheilt, in beren brittem, 1609 gedruckt, bas Leben unserer Beiligen ent= halten. Der Prior Caprasco, ber ziemlich schlechte Berfe machte, hatte, um noch schlechtere zu machen, unter Underem ben feltfamen Ginfall, gange Reihen von Oftaven in Dattylen zu schreiben, indem er ohne Zweifel durch bieses Mittel sein unglückliches Werk noch zu verschönern glaubte Er schrieb sich pomphaft die Ginführung ber genannten Daktylen in unfere Metrik zu und mar fo befriedigt von seiner Ersindung, daß er in jedem der Theile seines "Templo Militante", zugleich mit seinem Bildniß, unter andern Lobssprüchen den eines "novi Hispani saphici (Sdrujulos vocant) inventoris" drucken ließ.

Der ben antiochenischen Märthrern gewibmete Gefang beginnt mit biefer Anrufung:

Oid, oid, amantes melancólicos,
Para que ya os canseis de ser frenéticos
Y de seguir amores tan diabólicos
Que les falta muy poco para heréticos;
Unos finos amores tan católicos
Que pueden competir con los angélicos,
Y si os quereis poner en su matrícula,
Dejad, dejad, esa afición ridícula.

Dann geht er bagu über, die heilige Helbin biefer Liebe in folgender Beise zu schildern:

Hubo una vírgen en la edad pretérita Á quien naturaleza fué magnífica, Haciéndola tan bella, que era inmérita, Junto de su beldad la más clarífica: Hízola el alto cielo benemérita De la cristiana Religion pacífica, Dióle linaje y patria en nada estítica, Que fué Antioquía gran ciudad política.

Darauf beschreibt er uns die Liebe Cipriano's und seiner magischen Künste:

Por ella estaba helado en la canícula Y ardiendo en el invierno un jóven mágico, Dr. 30h. Fastenrath, Casberonseier. Que de esta facultad en la matrícula Le dió mejor lugar el tiempo trágico: Para la dama fué cosa ridícula Su vano amor tan rústico y selvático, Cipriano se nombra el nuevo Heráclito Y Justina la dama del Paráclito.

Y viendo que no basta su teórica Ni su Filosofía y matemática Ni dádivas, billetes ni Retórica, Ni estar su alma tísica y asmática, Ni el arte más poética ó hístórica Para alcanzar ni áun una breve plática, Ni áun un mirar ni un término benévolo, Determinó valerse del malévolo.

Und in dieser Form geht seine Geschichte bis zum Schlusse fort. Die angeführten Proben genügen, um diese unglückliche Ausgeburt des schlechten Geschmacks und des prosaischen Geistes des Prior Caprasco kennen zu lernen. Wenn unsere Hetligen von den spanischen Musen einer feierslichen Genugthuung bedurften, so haben sie diese vollauf erslangt in den unsterblichen Scenen des "Mägico Prodigioso."

## V.

(Version, auf die der "Mägico Prodigioso" sich gründet. — Unmittelbare Quellen. — Vergleichende Prüfung der Legende und des Drama's. — Kritik des calderonianischen Werkes.)

Auf welche der Versionen gründet sich das calderonianische Orama? In welcher Quelle hat sich der Dichter inspirirt? Welchen speciellen Bericht hat er ausgewählt? Einstimmig war bis jest unseres Wissens die Meinung der Gelehrten: Bersion die, welche wir die morgenländische genannt haben; Quelle der metafrastische Bericht in der lateinischen llebersetzung des Lipomano. Unter denen, welche diese Säte ausrecht erhalten, erwähnen wir hier insbesondere Schack, Schmidt und Morel-Fatio, weil diese es sind, die von unseren Kritisern ganz blind abgeschrieben worden, und, es thut uns leid es zu sagen, indem sie oft den Sinn ihrer Klauseln derart entstellen, daß sie sie bas sagen lassen, was sie nicht gesagt haben.

Bang entgegengefett find in diefen Fragen unfere Urtheile, die wir nach und nach barlegen werden. Erstlich ift die Berfion, welcher Calberon zu folgen hatte, feines= wegs die morgenländische, sondern die abendländische oder lateinische, die in der katholischen Rirche allgemeine, auch in Spanien allgemeine und gleichzeitig bie schönfte. ber morgenländischen hätte niemals ein Drama, geschweige benn ber "Magico Prodigioso", hervorgehen fonnen. Titel allein, ben Calberon seinem Berte gegeben, ift ber größte der Beweise und zeigt uns an fich ichon die Quelle an, in der er fich inspirirte, und die durchaus nicht jene Berfion fein konnte, in der Cipriano ein gewöhnlicher Magier, ein Ruppler und Bermittler der Liebe eines Undern ift, sondern der leidenschaftliche Liebhaber Suftinen's, der fich uns in der lateinischen Berfion zeigt, Beld eines imponirenden und bewundernswerthen Drama's, mit Ginem Wort, der munderthäige Mago ober Mágico.

Wir wissen nicht, ob Calberon beide Versionen kannte und unter den beiden die lateinische auszuwählen hatte, oder ob er bloß diese kannte. Das Gine ist so möglich wie das Andere. Im ersten Falle konnte sein poetischer Geist keinen Augenblick schwanken: im zweiten hatte er, was er brauchte, um ein wahrhaft großartiges Drama zu entswerfen.

Db der Bericht ober die Berichte, die ihm als un= mittelbare Quellen dienten, lateinische ober fastilianische waren, läßt fich nicht absolut feststellen. Durch seine Stubien im Madrider Jefuiten=Rollegium und auf den Uni= versitäten Alcala und Salamanca verftand Calberon mehr und beffer Latein, als man allgemein glaubt. Biele Proben fonnten wir zum Beweis anführen, aber es genügt, bag wir seine föstliche "Exortacion panegírica al silencio" er= wähnen, die fich auf die poetische Inschrift "Psale et sile" im Chor der Kathedrale zu Toledo gründet, und in der die zahlreichen lateinischen' Randbemerkungen seine nicht ge= wöhnliche Gelehrsamfeit in dieser Materie fund thun. Aber ta er nicht nöthig hatte für seine Komödie zu lateinischen Quellen seine Buflucht zu nehmen - benn nur um eine Komödie handelte es sich für ihn, nicht um gelehrte Studien - da es ihm für eine folche vollständig genügte, irgend einen der fastilianischen Berichte zu durchblättern, und vor Allem da von der Legende der Heiligen im calde= ronianischen Drama nichts ist, was nicht die genannten Berichte enthalten ober mas nicht von reiner Erfindung ift, wie wir hernach zeigen werden, fo haben wir zu glauben, baß die unmittelbaren Quellen biefes Dramas keine andern als die spanischen Berichte find. Und wenn wir ben Gegenstand noch mehr erschöpfen und ben Bericht ober speciellen kastilianischen Tert möglichst konfretiren wollten. ber die meiste Aehnlichkeit mit dem Drama felbst barbietet und der ihm am mahricheinlichsten als direkte Quelle hatte bienen können, so würden wir uns sofort aus Seiten bes an anderer Stelle citirten Berichts des P. Lucio Ortiz neigen, der eine specielle Beziehung zum "Mägico Prodigioso" hat, indem er gleichsalls die unumschränkte Macht des freien Willens hervorhebt und die Ohnmacht des Teufels ihn zu besiegen, wenn wir nicht wollen, daß er ihn besiege. "Der Teufel," sagt energisch der P. Ortiz, "ist wie ein festgebundener Bullenbeißer, der nur den beißen kann, der von ihm gebissen werden will," was uns sogleich an die kräftigen Worte Justinen's über den freien Willen erinnert, der

no fuera libre albedrío si se dejara forzar.

(fein freier Wille mare, wenn er sich zwingen ließe.)

Sei es nun, daß sich Calberon dieses ober anderer fastilianischer Berichte bedient oder lateinischer Erzählungen, oder beider, sicher ist und für uns am wichtigsten kennen zu lernen, daß die Bersion der Legende, der er gefolgt, keine andere war als die in der Kirche, in Spanien und in seiner Zeit allgemeine und zugleich die am meisten poetische und dramatische.

Wie er dieser Bersion folgte, worin er sie reproducirt und worin er von ihr abweicht, was der Legende und was dem Talente Calderon's oder andern Quellen, zu denen er seine Zuslucht genommen, angehört, das wird uns die nachs folgende fritische Analyse seines Werkes sagen.

Indem wir, wie es natürlich ist, mit seinem Inhalt beginnen, sehen wir, daß zwischen ihm und dem der Berichte der Legende Aehnlichkeiten und Berschiedenheiten von größter Wichtigkeit bestehen. In den Berichten von der "Passio" an bis zu ben kastilianischen zur Zeit Calberon's ist der wesentliche Gedanke derselbe, nämlich die Ohnmacht der in Cipriano vertretenen magischen Künste und die uns umschränkte Macht der in Justina personisicirten christlichen Tugenden.

Diese Dhumacht barzustellen mittelft einer Reihe un= fruchtbarer Berfuchungen, welche die unüberwindliche Stärke jener Tugenden beweisen, bas mar ber gemeinsame Stoff jener Die Sauptfigur, die mahre Beldin ber Legende, wir haben es icon an anderer Stelle gejagt, ift Juftina. Daher haben viele Erzählungen, z. B. die ber "Legenda aurea", blog den Titel: "De Santa Justina." Im Drama Calberon's ift gang bas Gegentheil ber Fall: ber Belb, bie Seele des Werkes ist Cipriano, und deshalb hat es mit Recht mit seinem Namen "El Mágico Prodigioso" ge= nannt werden können. Da Bernunft und Biffenschaft, die in ihm personificirt find, uns naturgemäß gur Erkenntniß ber Bahrheit führen, da die Leidenschaften uns von diefer Bahn entfernen und in die größten Berirrungen fturgen können; da die einzige Kraft, an der diese scheitern, der freie menschliche Wille ift, dem die Borjehung zu Silfe fommt, so ift dies, in Rurze, der Grundgedanke des calde= ronianischen Drama's. Die Ueberlegenheit diefer Konception über bie ber Legende ift an fich flar und bedarf feines Beweises. Calderon hat daher die Legende nicht abge= schrieben, er hat sich in ihr inspirirt, aber wie sich die großen Dichter inspiriren, indem er fie erganzte, größer machte und immer verbefferte.

Gehen wir jest vom Inhalt auf die Personen über, in denen er verkörpert wird. Justina ist im Drama ganz die Justina der Legende, die heilige Jungfrau aller Berichte, ein ber Sünde unzugänglicher Fels, die ershabene Personisitation der christlichen Tugenden. Wenig Neues und Wesentliches konnte der Dichter dieser bewunsbernswerthen, in der Legende vollständig entwickelten Figur hinzusügen. Und dennoch konnte er sie noch interessanter machen, indem er sie uns als Waise und arm und in einer Lage darstellte, in der ihre Tugend hervorleuchtete, wie sie mit noch größerem Heldenmuth hervorleuchtet. Ideal des Glaubens, der Reinheit, der Ergebung, der Demuth, vermögen weder die Liebe, noch die Wissenschaft, noch der Abel, noch alle menschlichen und höllschen Mittel zusammen sie zu besiegen. Mehr als ein menschliches Geschöpf, scheint sie eine engelgleiche Schöpfung. Schön war sie in der Legende, noch schöner stellt sie sich im Drama des großen spanischen Dichters dar.

Ihre Geburt, ihre Eltern, ihre gesellschaftliche Stellung find anders im Drama als in ber Legende. Ihre Eltern waren icon gestorben und nicht, wie in der Legende, beibe zum Chriftenthum bekehrt. Die Mutter wohl und im Beheimen; aber da ber Bater es argwöhnte, und ehe er bie Schande über fich ergeben ließ, daß es bekannt murbe und bie Gattin burch Bentershand fturbe, tobtet er fie auf einem Ein heiliger römischer Priefter, Lisandro, ber, um Felde. bas Evangelium zu predigen, nach Antiochien tam, geht vorüber, als die Katastrophe geschah, und nimmt das arme Rind auf, bas neben feiner todten Mutter lag, tauft es und erzieht es als Bater, indem er ihm die blutige Geschichte bis zu den Tagen verbirgt, in denen sich bas Drama entwickelt. Alles bies ift reine Erfindung bes Dichters, ber entweder von den alten hagiographischen Ergahlungen feine Kenntniß hatte und blog bie gedruckten

fastilianischen Berichte kannte, welche nichts über die Eltern Justina's sagen und unserem Dichter ein weites Feld ließen, um frei zu ersinnen, was ihm am besten schiene (und dies halten wir für das wahrscheinlichste), oder, wenn er jene Erzählungen kannte, es für passend erachtete, sich von ihnen zu trennen, um Justina auf eine neuere und zugleich insteressantere Art darzustellen.

Morel-Fatio glaubt, daß Lisandro die "wichtige Schöpfung Calderon's" ist. Ohne die Schöpfung dieser im Drama so untergeordneten Berson, die keinen andern Antheil hat als den subalternen eines jeden Baters, Bruders oder Bormunds, nämlich den, das verwaiste Mädchen zu begleiten und durch die gewöhnlichen Mittel zu schützen, würde die Einbildungskraft Calderon's groß sein, und groß auch die Wichtigkeit seines Werks. Man unterdrücke in ihm die Person Lisandro's, und das Drama wird ganz dasselbe sein und die Handlung wird sich ebenso entwickeln, weil sie, wie wir sehen werden, unabhängig von dem Einfluß ist, den diese Person auf sie hat.

Die wichtigste, originellste und schönste Schöpfung bes calberonianischen Drama's ist die bes Helden, die bes wunzberthätigen Magus Cipriano. Statt ihn von vornherein als einen solchen Magus und noch weniger als einen Hegensmeister ober Zauberer und Schwarzkünstler darzustellen wie allgemein die Berichte der Zeit, stellt er uns einen Philosophen dar, der die Zauberkünste nicht kennt und noch viel weniger praktizirt. Diese wird er sofort lernen, wenn er, leidenschaftlich in Justina verliebt und vom Teusel verssucht, diesen Versuchungen auf Antrieb seiner unbändigen Liebe nachgibt. Philosoph und von so seltenem Wissen und so lebendiger Liebe zum Studium, daß er nur hierfür

lebt, jung, reich, edel, tugendhaft, im Befin ber Mittel und vorzüglichen Gigenschaften, um Alles zu erlangen, ift es fein lebhaftestes Sehnen, aus ben 3meifeln herauszukommen, die seine gerechte und flare Intelligeng über feine Bötter qualen. Gine Stelle bes jungen Blinius, Die fich auf Die Attribute der Gottheit bezieht, beunruhigt ihn ungeheuer, weil er findet, daß fie nicht auf die heid= nischen Gottheiten paßt. Bei biefer Ibec verharrend, bringt er die Stunden zu, über diese Stelle nachsinnend, und um größere Ruhe zu genießen, verläßt er die Stadt in ben Tagen, in benen biefe ben Bau eines neuen Jupitertempels feierte, und mit feinen Buchern und feinen Gedanten finnt er in der Ginjamfeit, als der Teufel, da er, wie er uns bereits gefagt, fah, bag er icon baran ift, biefe Seele gu verlieren, die mit Riefenschritten jur Renntniß des mahren Bottes fortichreitet, fein bollisches Bert beginnt, um es gu verhindern und zu gleicher Beit Juftina zu verberben.

Wie man sieht, ist der Cipriano, den uns Calderon darstellt, wie man heute sagt, ein "unbewußter" Christ, ein Christ auf dem Punkte es in Wirklichkeit zu werden, eine prachtvolle Schöpfung des Genius unseres Dichters. Das hohe Interesse, das diese edle Figur von vornherein in uns erweckt, in der schönsten und dramatischsten Situation, die gedacht werden kann, läßt sich in keiner Weise mit dem Schrecken oder dem Widerwillen vergleichen, den der geswöhnliche Magus und Kuppler der alten Berichte erzeugen mußte. Calderon, der uns nachher den Magus darstellen wird, um sich treu nach der Legende zu richten, konnte ihn sehr gut als Philosophen ausdenken und uns vorher bloß diesen darstellen, ohne deshalb den Erzählungen untreu zu werden, die ihm einen solchen philosophischen Charakter zugleich

mit ben magischen Künsten zutheilen, und konnte er dies auf die neueste und poetischste Beise, die ihm seine Inspiration eingeben würde. Der christliche Glaube und zusgleich die Güte und der Abel des Calderon'schen Geistes besgriffen nicht anders die Heiligen und frommen Helden ihrer Dramen: wenn sie den wahren Gott nicht kannten, so hatten sie eine Neigung und natürliche Fähigkeiten, um ihn zu suchen und zu sinden, wie sie am Ende ihn sanden. Dies machte, außerdem daß es menschlicher und dramatischer, den Uebersgang von einem Zustand zum andern, ohne wunderbare Thatsachen, möglich und natürlich, und der große Meister der Bühne mußte es mit der Klarheit, die seiner hohen Einsicht eigen, erkennen.

Die Dichter und Hagiographen bes Mittelalters und selbst noch der Calberon'ichen Zeit suchten in den Gegenstäten radikal verschiedener Situationen, in denen man von einer zur andern vermittelst eines Wunders oder einer außerordentlichen Thatsache überging, das Interesse und die Reize ihrer Werke, wenn es sich um die Lebensgeschichte der Heiligen handelte: daher bot jeder oder jede Heilige zwei diametral verschiedene Zustände dar: einen von äußerster Verdordenheit vor ihrer Bekehrung und dann einen andern von äußerster Heiligkeit und Buße, in der frommen Ubsicht, auf diese Beise das unendliche Erbarmen Gottes und die Macht der Reue zu preisen. Möge als Beispiel, da es uns nicht gestattet ist, hier viele andere aufzusühren, die Legende der Sancta Maria Aegiptiaca dienen.

Denselben Weg hat dann das religiöse Drama in Spanien wie allerwärts durchlaufen. Für alle möge der samose "San Franco de Sena" von Moreto, die bereits früher angeführten "La Mesonera del Cielo" und "El

Hermitano Galán", "La Adultera Penitente" von Moreto, Cancer, Matos Fragoso, und so viele andere sprechen.

Calberon, ber sich in "La Devocion de la Cruz" und in .. El Purgatorio de San Patricio" von dieser Tendena tragen ließ, folgte im Begensate hierzu in anderen Beiligen= tomöbien der natürlichen und ichoneren, von der Cipriano das beste Beispiel ist. Und so wie dieser aus natürlicher Neigung ber Bahrheit nachging und die Lefture einer Stelle bes Blinius die bestimmende Urfache feiner Zweifel und Unruhe murbe und sie nährte, so werben wir in "Los dos Amantes del Cielo", im "José de las Mujeres" und im "Gran Principe de Fez" ben Crifanto, respective Eugenia und den afrikanischen Pringen lebhaft von der Lekture einer bestimmten Stelle, bald aus dem Johannesevangelium, balb aus der Epistel Bauli an die Korinther, und in der letten ber angeführten Romobien felbst aus bem Roran, eingenommen feben. Belches bas erfte biefer Berte gemefen, in welchem Calberon diese allen gemeinsame Situation ge= schilbert, hindert uns ber Mangel an chronologischen Daten zu entscheiben. Wohl aber fagen wir, daß in keinem von diesen andern sie mit lebhafteren Farben und mit größerer Uebereinstimmung mit ben nachfolgenden Situationen fich barftellt als im "Mágico Prodigioso."

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß Cipriano wie Justina mehr Spanier des 17. als Antiochener des 3. Jahrhunderts sein mußten, und daß die Ehre, die Galanterie, der Geist, die Argumentationen in gehöriger Form, die Liebeschetorit, die gesprächigen und unkeuschen Diener, die Streithändel mit Schwertklingen, die nächtlichen Streisfereien vor Liebchans Fenster, alles Wesentliche und Charasteristische der Komödie und der spanischen Gesells

schaft der calberonianischen Zeiten seine eigene Stelle im Drama hat.

Die Unteuschheit der Diener tritt fehr grell hervor. wenn man fie abgesondert betrachtet. Aber wenn wir nicht ge= trennt, fondern mit Beziehung auf bas gange Werf bie Scenen prufen, in welchen die Diener vortommen, weitentfernt uns über die Scenen zu wundern und fie der allgemeinen Ubficht des Wertes nicht entsprechend zu finden, werden fie uns erklärlich nud fogar paffend erscheinen muffen, ba ber Dichter uns in ihnen den beredtesten Begensat hat dar= stellen wollen zwijchen ben Berren und den Dienern, zwischen ber unbeflecten Reinheit Juftina's und der groben Unteusch= heit Livia's, zwischen ber mächtigen und ausschlieflichen Leibenschaft Cipriano's, die ibn dabin bringt, felbit feine Seele bem Teufel zu verkaufen, und der gewöhnlichen Sinnlichkeit feiner Diener Clarin und Moscon, die fich rubig darein fügen, die finnliche Gunft Livia's abwechselnd zu genießen. So daß das, was, mit fleischlichen Augen und abgesondert gesehen, Widerwillen einflößen fonnte, im Lichte bes Grundgedankens betrachtet, wie es betrachtet werden muß, fich in ein ichatbares Glement von Gegenfaten und Wirkungen von Wichtigkeit verwandelt,

Nebensächliche Theilnehmer an der Handlung sind auch die Galane Floro und Lelio, die, in gleicher Beise in Justina verliebt, ihren Streit den Schwertern überweisen und dem Cipriano bei diesem Vorfall als Freund Beider Gelegenheit verschaffen, als weiser und kluger Mann zu interveniren, der sie beruhigt, der von ihnen das vernünfstige Uebereinkommen erwirkt, Justina den Streit zu unterwerfen und sie selbst das Glück des Begünstigten entscheiden zu lassen, indem er edel sich erbietet, im Namen Beider im

Baufe Juftina's aufzutreten. Ginige wollen, daß Lelio und Floro hier den Aglaidas der Legende und die Intervention bes Philosophen Cipriano die bezahlte Ruppelei bes Zauberers Cipriano ber Legende barftelle. Und sie kommen jogar bazu, es als Beweis anzusehen, bag Calberon burch biesen Umstand sich im metafrastischen Bericht inspiriren mußte. Sonderbar mare es, mas diefen lettern betrifft, baß ber, ber diesem Bericht (ben er vielleicht nicht einmal gefannt hat) nicht in bem Wesentlichen seiner Bersion ber Legende gefolgt ift, in ihm bas fuchen follte, mas die allgemeine Berfion ihm fofort in ihren ausgedehnten Erzählungen darbot. Aber da zwischen Aglaidas und Lelio und Floro und zwischen bem ritterlichen Sicheinmischen bes Cipriano in die Streitigkeiten dieser und ber Auppelei durch Bauber= fünste bes metafrastischen Cipriano feine Aehnlichkeit ist, sondern gang radikale Unterschiede, so haben wir zu benten, daß Lelio und Floro ebenso wie Lisandro, wie Livia, wie Moscon und Clarin, Bersonen reiner Erfindung bes Dichters sind, der fie wie diese andern in fein Drama anführte, bamit es feine Streithandel mit Schwertklingen und nächtlichen Streifereien vor Liebchens Fenfter hatte, und vor Allem als Mittel, bamit Cipriano Justina fennen lernte. Dies beweift uns abermals, daß es die gedruckten kaftilianischen Berichte der allgemeinen Berfion waren, die unser Dichter in ber Sand gehabt, da in feinem berselben Aglaidas erwähnt wird, mas dem Dichter gestattete, frei die Bersonen und Borfalle auszusinnen, die er für nöthig hielt, ohne deshalb die Legende, wie sie in ben Berichten felbft enthalten ift, ju andern.

Um die Galerie der Personen zu vervollständigen, die in unserem Drama vorkommen, abgesehen von Andern, die

zu kennen nicht von Wichtigkeit ist, wie der Gobernador von Antiochien, der Bater des Floro, betrachten wir jett die einzig wichtige, die wir durchnehmen mussen, bevor wir die Handlung des Drama's auseinandersetzen: diese Berson ist der Dämon. Die verschiedenen Teufel, die in einigen der alten Berichte bei den Bersuchungen Justina's vorkommen, und die in den andern auf einen einzigen, den Satanas, beschränkt blieben, sinden sich nicht im Drama. Satanas ist der einzige Dämon, den wir ausschließlich auftreten sehen.

Absoluter Berricher der Bolle, hatten sich in ihm die Macht und Sauptintervention in den menschlichen Aften und vor Allem die Ausübung und Fähigkeit der magischen Runfte ungertrennlich verbunden. In ber Magie vor bem Chriftenthum, mit ber reichen und mannigfaltigen orientaliichen Dämonologie, ftellte jede der übernatürlichen bofen Mächte einen speciellen Damon bar, an ben man fich in jedem Falle wenden mußte, um feine Gulfe zu erlangen. die Mannigfaltigkeit und der Reichthum der magischen For-Die überraschenden archaologischen Entdedungen an ben Ufern des Rile, des Euphrats und des Tigris, die Entzifferung der Bierogluphen und Reilschriften, die Arbeiten von Rougé, Lepsius, Rawlinson und Norris, Layard und Lenorman und vieler anderer berühmter Megyptologen und Uffpriologen haben uns zahlreiche und verschiedene magische Formeln und Beschwörungen verschiedener Teufel in den Ländern kennen gelehrt, welche die griechisch-lateinische und judisch-arabische Tradition uns als Wiege ber magischen Runfte bezeichnet hatte. Es mag genugen hier blog die Formeln zu erwähnen, die von Rawlinson gefunden und in seiner Sammlung "Cuneiform inscriptions of western Asia" veröffentlicht worden und die Bacfteine, die Lanard im

Palast von Konundjif in Ninive entdeckt, und zu ihrem bessern Studium die wichtige Arbeit von Lenorman über "Les Sciences occultes chez les Chaldeens." Mit solchen Resultaten ruht die Kenntniß bes Ursprungs wie der Geschichte der magischen Künste auf soliden und positiven Grundlagen.

Wenige abergläubische Gebräuche haben eine so fernsliegende Geburt und eine so lang dauernde allgemeine Existenz erlangt wie die Magie. Wenn wir die heilige Schrift aufsichlagen, so sehen wir die heilige Schrift aufsichlagen, so sehen wir die here von Endor die Seele Samuel's herausbeschwören und die Magier Pharau's, wie sie die Wunder des großen Besreiers des hebräischen Volkes zu verdunkeln suchen. Die Orakel und Pythia's des klassischen Alterthums, die Zauberin Circe und der Zauberer Tiresias; in den Anfängen des Christenthums die drei Weisen aus dem Morgenland und dann Simon der Magier, und im Mittelalter die Zauberer, Wahrsager, Magier und Hegensmeister wie Merlin und Urganda zeigen ganz deutlich die Ausbehnung und Fortdauer der Magie bei allen Völkern.

Seit der Stiftung des Christenthums hatte die schwarze oder höllische Magie (per invocationem daemonum), zum Unterschied von der weißen, die dazu bestimmt war, dem Anschein nach wunderbare Wirfungen durch natürliche Mittel hervorzurufen, zum unumschränkten Herricher und ausschließelichen Meister den Satan, dessen eigennützige Hüse man nur durch einen Pakt erlangte, in welchem der Teufel sich verpslichtete, dem Fordernden das, was er wünschte, zu versichaffen, und der Fordernde, sich mit dem Verlust seiner Seele als Knecht des Teufels zu bekennen.

Dies als nothwendig vorausgeschieft, ist es klar, daß ber Dämon des calberonianischen Drama's ganz der christliche Satan, der Bater der Lüge, der Fürst der Finsterniß, mit Ginem Wort, ber boje Feind ber Menschen sein mußte. teren Berberben er municht und durch alle Mittel, die in feiner Macht find, zu erreichen fucht. Aber gwischen ber Intervention, die er in ber Legende ber Beiligen, und ber, bie er im Drama hat, find bedeutende Unterichiede: in ber Legende wünschte er bloß das Berderben Juftina's, ba Cipriano ihm ichon gehörte und ihn nicht beunruhigen fonnte; und im Drama das Berberben Beiber, wie bereits gefagt worden; in der Legende hat Cipriano, der ichon von vornherein als Mague figurirt, die Magie nicht wie im-Drama zu erlernen, und ber Damon hat nicht, wie er es ' in diesem thut, als Meister ber magischen Runfte gu figuriren; in der Legende fam in einigen Berichten ein Gid zwischen Cipriano und dem Dämon vor, in welchem jener fich verpflichtete, um den Breis bes Befiges Juftina's fein Knecht zu fein, und im andern wird ein folder Gid nicht ausdrücklich erwähnt, mahrend im Drama nicht bloß ein Gid, sondern ein Baft vorkommt, ein Batt, den Cipriano mit dem Blut seiner Abern geschrieben.

Das Abschließen bes Teufelsbündnisses mit diesen Formalitäten gehört weder der Legende, wie schon gesagt worden, an, noch ist es Erfindung des Dichters, sondern es gehört dem Mittelalter an. Es läßt sich nicht mit Bestimmtheit die Zeit seines Ursprungs angeben; wohl aber, daß es in der christlichen Hagiographie kein Beispiel gibt, das früher wäre als das 13. Jahrhundert. Die ältesten poetischen Denkmale unseres Baterlandes, in denen der Tenfelspakt mit diesen Kennzeichen vorkommt, datiren aus diesen Zeiten, und die, welche wir kennen, beziehen sich in gleicher Weise auf die Theophiluslegende. Es sind dies eine "Cántiga" Alsonso's des Weisen, einer der "Milagros

de Nuestra Senora" bes Maestro Berceo, und verschiebene nicht minder interessante Berichte unserer Sammlungen von Lebensbeschreibungen der Heiligen. Mit den genannten Formalitäten oder bloß mit dem Berbalcharakter kam der Pakt mit dem Teusel schon in den Zeiten vor Calderon vor. Und in gleicher Weise der Pakt aus Liebe. Die Komödien von Heiligen und Nichtheiligen, die ihn enthalten, sind zahlloß: erwähnen wir unter vielen Anderen, die wir anführen könnten, "Quien mal anda mal acaba" von Marcon und "El Esclavo del Demonio" von Mira de Amézcua.

Gehen wir jett endlich zu ben Personen ber Handlung über und zu ben verschiebenen Situationen, in benen sich biese im Drama entwickelt.

Daffelbe beginnt, indem es uns Cipriano in dem Augenblide vorführt, in welchem er, die Stadt den Festen überlassend, mit denen sie den Bau eines neuen Jupiterstempels seiert, sich in die Einsamkeit eines lieblichen Wohnsitzes zurückzieht, um still über die Stelle des Plinius, die ihn beunruhigt, nachzudenken. Von Argument zu Argument, von Folgerung zu Folgerung, ist er der Erkenntnis der Wahrheit schon sehr nahe, als der Dämon seine Betrachstungen unterbricht, indem er plötzlich in Gestalt eines Reissenden eintritt, der den Weg nach der Stadt verloren zu haben vorgibt. Cipriano nimmt ihn auf, und alsbald entspinnt sich zwischen ihnen eine lebhafte Polemik über die Stelle des Plinius, in der der Dämon, wie zu erwarten war, besiegt wird.

Darauf faßt er ben höllischen Plan, Cipriano zu versberben, indem er ihn bem Studium burch bas sicherste Mittel entreißt, nämlich indem er bewirkt, daß er die hefstigfte und ungestümfte Leidenschaft für die heilige Jungfrau

empfinde. Der Liebesstreit des Lelio und Floro, die auf's Land hinausgegangen waren, nahe der Stelle, wo sich Cippriano befand, verschafft diesem Gelegenheit, in demselben zu interveniren und durch dieses Mittel, wie wir oben gesagt, in das Haus Justina's zu kommen. Er geht wirklich dahin, erfüllt seinen Auftrag, aber von den ersten Worten an bemerkt er, daß es nicht für Floro und Lelio, sondern auch für ihn ist, für den er Justina bitten muß. Diese antwortet Allen in gleicher Weise, und Civriano, in der Seele verwundet, muß sich abgewiesen und ohne Hoffnung zurückziehen. Zum zweiten Mal tritt er vor Justina, dann sleht er, bittet beharrlich, aber vergebens: er erlangt von der christlichen Jungfrau bloß das Versprechen, ihn im Tode zu lieben, als ob sie so prophetisch anspielen wollte auf das zufünstige Märtyrthum, das sie erwartet.

Cipriano ergibt fich endlich ber Gewalt feiner Liebe. Der Besit Justina's ift jett fein einziges Sehnen, und, fie ju erlangen, murde er feine Seele bem Teufel geben. Der Teufel nimmt bas Unerbieten an. Da erhebt fich auf bem Meer ein fo rafender Sturm wie ber, ber im Bergen Ci= priano's muthete, und ber Teufel, ber in einem Schiff auf bem Meer fuhr, läßt es icheitern, um icheinbar als Schiffbrüchiger herauszutreten, und fich in foldem Buftande Cipriano vorzustellen, ber bei Allem zugegen gemesen. Ungludlichliebende bietet ihm, zu Mitleid bewegt, eble Baftfreundschaft an, die ber Teufel annimmt. Das Geipräch, bas zwijchen Beiben beginnt, fällt natürlicherweise auf ben Rummer, ber Cipriano niederbrudt, und ba läßt ibn ber Teufel jeine magijchen Runfte feben, indem er einen Berg von einer Seite gur andern verfett und macht, bag in Diesem Berge, einmal geöffnet, sich Justina schlafend ben

Augen Cipriano's zeige, damit biefer sich, auf bem Gipfel seines Bahnfinnes, entschließe (wie er sich in der That entsichließt), in einem Bertrag mit dem Teufel sich den Besitz Jener um den Preis seiner Seele zu bedingen.

Ein ganges Sahr wendet ber Teufel an, um aus Cipriano ben vollendetsten ber Magier zu machen. Als biese Beit abgelaufen und ber Tag fich naht, an bem ber Teufel fein Wort erfüllen muß, verdoppelt er feine hinterliftigen Unschläge, um Juftina zu verderben. Daß fie in den Augen bes Lelio und Floro entehrt ericiene, hatte er ichon vorher mit seinen höllischen Liften und durch verschiedene Zwischen= fälle bewirft, die hier nicht nöthig zu erzählen und die damit ' enden, daß jene Galane in's Befängnig abgeführt werden. Best entfaltet er alle Macht ber Bersuchung bei Juftina. In der Legende find der Versuchungen mannigfache und verschiedene: im Drama nur eine, aber diese ift fo groß und gewaltig, daß fie dieselben an Große übertrifft. find teine Traume und unzuchtige Phantafien: es ift die gange Natur, Bogel, Blumen, Baume, Alles, mas Juftina von Liebe fpricht und ihr mit verführerischen Stimmen und Impulsen Cipriano in Erinnerung ruft. Prachtvolle Situation, in ber ber Dichter ben reichen Schmud feiner mächtigen Phantafie zeigt!

Justina resiste, Justina vence, con no dejarse vencer.

(Fustina widersteht, Justina siegt, da sie sich nicht besiegen läßt).

Beder die vorhergehenden Mittel noch bas Erscheinen bes Teufels felbst und seine Gespräche mit Justina vermögen

ben freien Billen ber driftlichen Jungfrau zu zwingen. In ben hagiographischen Erzählungen besiegte Justina den Teufel, indem fie bas Beichen bes Rreuzes machte. Calberon, der berühmte Berfaffer der "Undacht zum Rreuz", fand es ohne Bweifel in diesem Falle größer, fraftig ben magischen Runften birett ben freien Willen bes Menschen entgegenzustellen. Als ber Protestantismus biesen freien Billen leugnete, verkundete ihn der fatholische Dichter mit lauter Stimme auf unserer Buhne. Man fieht auch hierin den alten Bogling bes Colegio Imperial, ben Schuler ber Jefuiten, ber muthigen Rampen biefer Lehre. Die Analogien, die bas Drama in biesem Punkte mit bem Bericht bes B. Lucio Ortiz bietet, sind an anderm Ort erwähnt. Als die ma= gischen Runfte in unserem Lande wie in allen nicht aufhörten fich ber Gunft zu erfreuen, mar es murbig, bag ber Dichter, der in "La Dama Duende" und "El Galán Fantasma" fich fo wizig über Gespenster und Robolde luftig gemacht, uns hier die Magie gebrochen und besiegt zu ben Füßen bes freien Willens und bes Glaubens, die in Juftina personificirt, barftellte, gerabe wie man Sahrhunderte früher . dieselbe Magie niedergefunten zu ben Füßen des Beilands in ben Bersonen ber "Reyes Magos" (ber heiligen Drei Ronige) gefeben batte.

Als der Teufel sieht, daß er Justina nicht dahin bringen kann, wo Cipriano sie erwartet, wie er sich erboten hatte, ersinnt er, ihm eine Figur vorzuführen, die unsere Helbin zu sein scheint. Cipriano sieht sie, läuft ihr entgegen, um sie zu umarmen, und als er, von Entzücken bebend, sie in seinen Armen zu halten glaubt, sindet er mit Schrecken, daß das, was er hält, ein Stelett ist, welches verschwindet, indem es ihm sagt, daß so alle Glorien der Welt sind.

Bergebens werden wir diese Spisode in der Legende in ihren verschiedenen Berichten suchen. Man hat gesagt, daß Calderon sie dem Leben des D. Miguel de Madara entsnahm, von dem diese Thatsache erzählt wird; aber man hat auch mit gewichtigen Gründen bewiesen. daß Calderon sie nicht kennen konnte, als er sein Berk schrieb. Künstlich oder von außen überkommen, gewiß ist, daß mit ihr Calberon die Legende verschönert hat, indem er daß Interesse seinass durch eine so schwarzeite.

Man dente sich den Schrecken und die Berzweiflung Cipriano's bei einem folchen Ereigniß. Die Scene, die darauf zwischen ihm und dem Teufel folgt, in der dieser seine Niederlage und die Macht des Gottes Justina's verstünden muß, und in der Cipriano sich zu diesem Gotte bekehrt, ist außerordentlich ergreisend und schön.

Cipriano, jest aus Glauben ein Christ, wünscht lebhaft mit dem Blut des Märtyrthums die Urfunde oder den höllischen Bertrag zu tilgen, den er mit dem eigenen Blute geschrieben. Diese Gelegenheit bietet ihm die Berfolgung, die damals gegen die Christen dekretirt worden, und um deretwillen Justina schon gesangen genommen. In Gegenswart des Gobernador und des ganzen Bolkes von Untiochien bekennt Cipriano seinen Glauben und wird in dasselbe Gestängniß gebracht, in welchem Justina die Stunde des Märstyrthums erwartete. Das Zustina die Stunde des Märstyrthums erwartete. Das Zustina der beiden Liebenden — denn jetzt dürfen sie es sein, da Justina ihr Bersprechen erfüllen kann, ihn im Tode zu lieben — kann nicht dramatischer sein, als es in unserem Drama ist.

In ben alten hagiographischen Erzählungen verfließen ziemlich viele Jahre zwischen ber Bekehrung bes Magiers und seinem und Justina's Märtyrthum, in welcher Zeit er

die heiligen Beihen empfängt und Bischof wird, wie Ruftina Mebtiffin; in den gedruckten fastilianischen Berichten wird nicht auf diesen Reitraum und auf feine der Thatsachen, die in bemfelben vorgekommen, angespielt. Calderon, jest wie fo oft mit diesen Berichten im Ginklang, übergeht jene Umstände mit Stillichweigen, ebenfo wie die verschiedenen Brufungen und Episoden bes Märtnrthums, welche jene Erzählungen fo lebhaft und mit fo vielen Gingelheiten ausmalen. ber Bekehrung Cipriano's bis ju feinem Tode ift nur Gin Schritt im Drama: alle Qualen bes Märtyrthums beschränken fich auf eine einzige: die Enthauptung, die unjere Beiligen Sobald auf der Bühne mit unfäglicher Freude erleiden. das Blutgerüft fich zeigt, ericheinen ichon Saupt und Rumpf getrennt und ber Teufel verfündet auf Gottes Befehl feine Miederlage, die Reinheit Auftina's und tie Borguge der beiligen Märtyrer.

Unter den Heiligendramen Calderon's gibt es nur eine, das in fünstlerischer Beziehung würdig mit dem eben anaschsirten in die Schranken treten kann, und das ist ohne Zweisel "El Principe Constante." Berschieden in ihrer literarischen Beschaffenheit, stellen sie auch in ihren Helden zwei verschiedene Zustände des religiösen Gemüthes dar. Cipriano ist die Seele, die die Wahrheit sucht, die kämpst, um sie zu sinden, und am Ende sie sindet, triumphirend über die Prüfungen, die sie zu bestehen hat. Fernando ist die Seele, die, den Glauben an diese Wahrheit besitzend, an ihr mit unbesiegbarer Standhaftigkeit festhält, indem sie mit heldenmüthiger Ruhe alle Leiden und selbst den Tod erträgt, ehe sie einen einzigen Augenblick in ihrer unersschütterlichen Stärke wankt.

Im religiofen Theater, im fpanifchen wie im auslan-

bischen, kann der "Mägico Prodigioso" wohl den Vergleich mit andern bemerkenswerthen Dramen aushalten, wenn diese auch "El Condenado por desconfiado" von Tirso und der "Polyeucte" von Corneille sind. Einige haben zwischen diesem letztern und dem Calderon'schen Drama Verwandtsschaftsbeziehungen finden wollen; in Wahrheit aber sind diese Beziehungen durchaus willkürlich, denn es konnte weder Calderon den Corneille, noch Corneille den Calderon nachsahmen.

Der "Mágico Prodigioso", 1637 verfaßt, ging drei Jahre dem "Polyeucte" vorher, der 1640 zum ersten Mal aufgeführt wurde, und ebenso konnte Corneille, als er dies Werk schrieb, jenes nicht kennen, das noch nicht gedruckt worden und es erst 23 Jahre später, 1663, wurde.

"El Condenado por desconfiado" unb "El Mágico Prodigioso", verichiedene originelle und unabhängige bramatische Konceptionen, sind nichtsbestoweniger einander gleich an theologischer Tiefe, gleich in bem wesentlich tatholischen und antiprotestantischen Charafter Beiber in der blogen Thatfache, daß fie fo laut die Dacht bes freien Billens und ber Unade verfünden. Juftina und Baulo ftellen ben freien Willen bei ben Berechten bar, aber indem fie ibn in febr verschiedener Beife gebrauchen: Jufting, auf die Bulfe ber Gnade vertrauend; Baulo, biefer Bulfe migtrauend. Deshalb widersteht Juftina der Bersuchung und rettet sich, mahrend Baulo ihr nachgibt und sich verbammt; baher könnte auch Juftina "la salvada por confiada" (die Gerettete, weil fie vertraute) mit demfelben Rechte genannt werden, wie Baulo "el condenado por desconfiado" (ber Berbammte, weil er migtraute). Cipriano und Enrico, gelehrt ber Gine, ber Undere unwissend, Beide Gunder, jener aus Leidenschaftbieser aus Gewohnheit; Magier ber Eine und Straßenräuber ber Unbere, personificiren gleichmäßig die unumschränkte Macht ber Reue und tilgen in gleicher Weise mit ihrem Blut ihre frühere Schuld. In diesen beiden bemerkense werthen Dramen, kann man sagen, sind der Katholicismus und das Spanien des 17. Jahrhunderts zusammengefaßt, und in ihnen resumirt sich die höchste Größe des theologischen Drama's in unserem Baterlande.

## VI.

(Literarische Geschichte des "Magico Prodigioso." — Absassung und erste Aufführung. — Veröffentlichung. — Ausgaben. — Uebersegungen. — Kritische Arbeiten.)

"Compuesta Por Don Pedro Calderon de la Barca Para la villa de yepes En las fiestas del ss mo Sacramento año de 1637", sagt buchstäblich das Originals manuscript dieses Werkes, welches in Madrid in der Bibliothek des Duque de Osuna y del Infantado ausbewahrt wird. Weder Calderon noch seine Zeitgenossen, noch die Archive von Pepes, die durch Andere in unserem Austrag durchgesehen, soben uns andere Notizen hinterlassen, als die, welche die angeführte Klausel enthält.

Wir sehen also burch Calberon's Zeugniß und von seiner eigenen Hand:

1) daß ber "Mägico Prodigioso" sein Originalwerk ist, wie berselbe Calberon uns ebenfalls Jahre nachher in bem Katalog seiner Komöbien sagte, den er dem Herzog von Beragna sandte, indem er diese Komöbie darin einschloß.

- 2) Daß er sie im Jahre 1637 schrieb. In bem angeführten Original-Manuscript ist bas vollständige Datum, auch von Calberon's Hand. Es lautet: "En Md., (Madrid) 14 de Mayo de 1637 anos."
- 3) Daß er sie im Auftrag bes Fledens Pepes verfaßte, damit sie dort aufgeführt mürde. Aus den Randbemerkungen bes Berkes selbst wissen wir, daß sie nicht in der Kirche, sondern auf dem öffentlichen Plate des genannten Fledens, auf einem Gerüst in der Mitte und mit Hülfe der dazu gehörigen Karren dargestellt werden sollte.

Das Manuscript enthält die zur Aufführung nöthige Approbation, datirt Madrid den 1. Juni 1637 und untersichrieben von Juan Navarro de Spinosa. Da es ein aus Austrag versaßtes Werk war, bei Zeiten geschrieben, um aufgeführt werden zu können, mit den nöthigen Licenzen und ohne irgend ein bekanntes Datum dagegen, so spricht alle Wahrscheinlichkeit für die wirkliche Thatsache der Aufführung, die, wir wissen nicht wieso, ohne irgend einen Beweis, der sie Lügen strafe, von einem Kritiker frischweg hat geleugnet werden können.

Und 4) und letztens: daß die Aufführung bei den Festen des Heiligsten Sakraments stattsinden mußte. Es ist sonderdar, daß derselbe Kritiker, auf den wir vorher anspielten, der kein Anderer ist als Morel-Fatio, den Sinn der Worte "fiestas del Santssimo Sacramento" vag sindet, da wir in Spanien nicht wissen, daß wir andere specielle Feste des Santssimo als die des "Corpus Christi" haben und gehabt haben, und noch sonderbarer ist es, daß man glaubt, unter diesem Namen könne auch "un jour quelconque de l'octave de la Trinité" verstanden werden.

Da nämlich der gedachte Autor es für unbestreitbar

hielt, daß am Tage des Santísimo Corpus Christi (Frohu= leichnamstage) in Spanien nur Autos Sacramentales aufgeführt murben, und baber "El Magico", weil er Beiligen= tomodie mar, an jenem Tage nicht aufgeführt werden fonnte, fo fah er fich, um bies aufrecht zu erhalten, genöthigt, ben Worten "fiestas del Santísimo Sacramento" Zwang an= zuthun und barunter die der heiligen Dreifaltigfeit und ihrer Oftave zu verstehen, anstatt bie Dinge in ihrem eigentlichen und natürlichen Sinne zu begreifen, indem er verschiedene Schlüsse baraus herleitete: nämlich daß bamals, ba Calberon fein Werk für die Reste bes heiligsten Saframents ichrieb und dies eine Beiligenkomodie ift, die Aufführung von Autos, wenigstens in ben Dörfern, nicht streng geboten mar, und nur die von religiojen Romodien, in denen der Rame und die Macht Gottes verherrlicht und gepriesen murde, sei es in seinen Beiligen, wie es von Alters her geschah, oder jei es auf eine andere fromme und paffende Beife.

Es ist sehr möglich, daß die einfachen Bewohner von Pepes Calderon nicht eine Heiligenkomödie, sondern ein Auto Sacramental auftrugen, und daß unser Dichter, der damals gleiche Gesuche von Madrid, Toledo, Granada und andern Hauptstädten hatte, sei es um in jenem Jahre keine weitere zu schreiben, oder sei es, daß er so besser seine Aufstrageber zufriedenzustellen glaubte, eine Heiligenkomödie mit großem Apparat versaßte, welche sie so entzücken würde, daß sie vor Berwunderung mit offenem Munde säßen, wie es wirtlich geschehen mußte. Wie mußten nicht jene eins sachen Leute aufregen und in Staunen versesen die mas gischen Wunder Cipriano's und des Teufels, die Bersuchungen Justina's, die Späße der Livia, des Clarsn und des Moscón und der glorreiche Triumph der unbesiegten Märthrer!

Möglich ist auch, daß der Jubel die Freigebigkeit herausforderte, und daß sie eine oder die andern Dublone dem bedungenen Preise beifügten.

Pepes wollte damals, wie andere Fleden und Städte Spaniens, nicht weniger sein als die begünstigten Hauptstädte, um irgend ein Werk zu haben, das seine Einwohner zuerst kennen lernten und applaudirten. Edle und fruchtsbare Eisersucht! Ohne sie, zumal bei dem Verfall, in den die Heiligenkomödien in der Residenz und in ben ersten Städten gerathen waren, wie wir an anderem Orte gesehen, würden wir vielleicht heute nicht den "Mägico Prodigioso" besitzen.

Db der Auftrag der einer Beiligenkomödie oder nicht, oder eines Auto Sacramental mar, thut wenig zur Sache, benn es genügt ichon ber Auftrag. Uns ift nur von Bichtigfeit zu fagen, daß wir nicht vermuthen zu muffen glauben, daß fie den Gegenstand angaben, sondern daß Calderon ibn frei mahlen tonnte; und, um jo ju benfen, genügt uns die unbestreitbare Thatsache, daß unsere Beiligen nicht die Schutpatrone jenes Fledens und chenjowenig bort Gegenstand specieller Berehrung find. Deffnen wir nun bas Toleba= nische Santoral, das Werf "Santos de la Imperial ciudad de Toledo v su arzobispado (bem ber Fleden Depes an= gehörte und angehört) del P. Quintanadueñas" und wir werden feben, daß die Schuppatrone und Beiligen fpecieller Berehrung von Nepes San Quirico das Kind, und Santa Julita, feine Mutter find, aus Depes gebürtig, Martyrer in Tarso de Cicilia. Uebrigens wenn die Depiner ober Depenfer speciell unsere Beiligen hatten feiern wollen, jo murben fie es nicht an dem genannten Tage gethan haben, sondern an bem, in welchem Pepes, wie Spanien, wie die ganze katholische Welt sie feiert, nämlich am 26. September.

Er wurde also gang frei von unserem Dichter gewählt, burch ben ist und

eterno será en el mundo el Mágico Cipriano.

(ewig in der Welt sein wird der Magus Cipriano).

Und zu bemerfen ift, daß Calberon, ber eine fo große Borliebe für andere seiner Werke zeigte, g. B. für "La Dama Duende" und "El Galán Fantasma", die er verschiedene Male in andern Romödien erwähnt, bas Gleiche nicht mit unferem "Magico" that, ben er nicht ein einziges Mal er= wähnt; und noch mertwürdiger ift es, daß dies Wert nicht sofort unter den 48 erschien, die in 4 Theilen bei Lebzeiten bes großen Dichters veröffentlicht murden, tropdem daß jene 8 religioje Romodien unseres Autors enthalten und von biefen brei von Beiligen und frommen Mannern, nämlich "El Purgatorio de San Patricio", "El Príncipe Constante" und "El Principe de Fez", von berjelben Gattung wie "El Magico Prodigioso." Dies Wert erichien jum ersten Mal 1663 in der "Parte veinte de comedias varias nunca impresas, compuesta por los meiores ingenios de España", mit zwei andern, die unserem Dichter guge= ichrieben werben, deren Berfaffer man nicht fennt. Unterschiede, die der hier veröffentlichte Text mit dem Dri= ginalmanuscript bietet, sind jo groß, daß es sich wohl erflatt, daß fein Autor 9 Sahre fpater in Bezug auf dies Bert und alle, die bis babin veröffentlicht worden, jagte, daß er fie nicht als die seinigen erfannte. Aber trot diefer Erklärungen ift fein Freund Bera Taffis, als unfer Dichter

bereits gestorben, weit entsernt dem Original zu folgen, biesem Texte im 6. Theile der Komödien Calberon's gesolgt, und ist man demselben nachher gesolgt, selbst nachdem Morels Fatio das Originalmanuscript vor 4 Jahren, und gewiß in einer vorzüglichen kritischen Ausgabe, veröffentlicht hat.

Auf 22 beläuft sich die Zahl der Ausgaben, die bis jest von Calberon's Drama gemacht worden, 7 früher als unser Jahrhundert und 15, die ihm angehören, und, was noch seltsamer und merkwürdiger, 11 in Spanien und 11 im Ausland. Wenn wir von den Ausgaben zu den Uebersetzungen übergehen, so werden wir sehen, daß diese alle aus unserem Jahrhundert datiren; daß die erste die deutsche von Gries 1816 war, und daß die Zahl derer, die wir kennen, 11 beträgt, von denen 3 beutsche, die von Gries, Bärmann und Richard, und Lorinser; andere drei französische, zwei in Prosa von den berühmten Hispanophilen Puymaigre und Latour, und eine in Bersen vom Grafen Lasond; 4 englische von Shelley, J. H., Mac-Carthy und Fitzgerald, und eine schwedische von Theodor Hagberg.

Aber es ist nicht bloß veröffentlicht und übersett, sondern auch in speziellen wie allgemeinen Arbeiten studirt worden. Und als ob das Alles noch wenig wäre, wurde es 1836, volle 2 Jahrhundert nach seiner ersten Aufsührung in dem Flecken Pepes, in einem ber ersten Theater Deutschlands, in dem von Düsseldorf, Dank den Bemühungen Karl Immermann's gegeben, der uns die Kunde von dieser Darstellung und den nachsolgenden und dem außerordentlichen Ersolg, den sie erlangten, erhalten hat. Dagegen ist es in unserem Spanien wenigstens in diesem Jahrhundert bloß 1876 im Madrider teatro del Circo wieder aufgeführt worden, ohne daß dies später noch der Fall gewesen und ohne daß es

in der Lifte derjenigen vortommt, die der Ankundigung gus folge bei den Festen des zweiten Centenariums des großen Dichters in Scene gesetzt werden follen.

Mus bem bis jest Gefagten ift mohl flar zu entnehmen, baß gang unferem Sahrhundert ber Ruhm der Bieder= geburt bes "Magico Prodigioso" gebührt. Und gerecht ift es zu fagen, biefe Wiebergeburt, wie bie bes gangen Calberonianischen Theaters, ift hanptfächlich und fast ausichlieflich bas Werk Deutschlands. Es nöthigt uns die Berechtigfeit es anzuerkennen, und die Dankbarfeit es zu ver-Durch unfer Unglud, burch ben engherzigen Geift bes damals herrschenden Reoflafficismus ift es gefommen, baß, mahrend in Spanien man taum, nicht bloß ben "Magico Prodigios,", fondern das ganze Calderonianische Thea= ter las, mabrend Lehrer, Dichter und Kritifer, Die wir nicht erwähnen wollen, mit Barte und leibenschaftlicher Ungerechtigkeit bie Werte unferes Dichters behandelten, vergeffend, daß der berühmte Lugan in ihnen, wenn Fehler, auch hervorragende Qualitäten gefunden, eine frembe Nation, bas Land, bas zu seinen Ruhmeswerken die miffenschaftliche Schöpfung der philosophischen Aefthetit, der vergleichenden Philologie und ber historischen Rritit gahlt, mit Ginem Wort Deutschland die edle Arbeit unternommen, für die niemals genug gedantt wird, burch Boutermed bie erfte Befchichte unserer Literatur zu ichreiben, burch Grimm, Depping und Undere uns unfern Romancero, und durch Leffing. Schlegel und Undere uns unfer großes Theater fennen zu lehren.

Bon da an ist das Calberonianische Theater gekannt und geschätzt worden wie es verdiente. Die Uebersetzungen von Komöbien unseres Dichters durch Schlegel, Gries, Malsburg, Immermann u. s. w.; die prachtvolle vollständige Ausgabe berselben in ben Pressen Leipzig's burch Reil unter bem Schutz von Karl Friedrich, Großherzog von Sachsens- Beimar und Gisenach; die Aufführungen, die ihnen in ben Theatern von Beimar, Duffelborf und andern zutheil wurden; ber Beifall, den ihnen die hervorragenbsten Dichter wie Goethe und Schiller zollten, verschafften unserem Dichter die ruhmvollste und glücklichste ber Wiedergeburten.

## VII.

(Der "Mágico Prodigioso" und Goethe's "Saust." — Beziehungen, die man zwischen diesen Werken festigesett hat. — Vergleichende Prüsung derselben. — Schlüsse, die sich aus dieser Vergleichung ergeben.)

Bon dem Punkt und der Stunde an, in denen das Baterland des Magiers Faust den Magier Cipriano kennen lernte, begannen schon die Gelehrten diese Namen in Bersbindung zu bringen und die Beziehungen zu ersorschen, die zwischen beiden bestehen müßten auf dem Felde der Geschichte wie im Gebiete der Kunst. Faust und Cipriano sind von da an miteinander verbunden, ebenso in den auf das Calberonianische Drama bezüglichen Studien wie in denen, die das Roem des Franksurter Dichters betreffen.

Deutschland nachahmend, haben in Frankreich, England, Holland, Portugal und andern Ländern Europa's und Amerika's, wie in unserem Spanien, die, welche über den "Mágico Prodigioso" geschrieben, gleichfalls in größesrem ober geringerem Umfang nach den Beziehungen dieses Werkes mit dem Goethe'schen geforscht, und diese Gewohnheit ist schon so allgemein und geläufig geworden, daß

man heute keine auf Calberon's Drama bezügliche Schrift begriffe, in der nicht auf der Stelle der Goethe'schen Dichtung gedacht würde, um von Aehnlichkeiten oder von verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Werken zu sprechen. Lang würde der Katalog der Autoren sein, die wir hier zum Beweise dieser Behauptung anführen könnten; aber es wird uns genügen, unter anderen Namen in Deutschland die von Koberstein und Rosenkranz zu erwähnen, die als die ersten gelten, die diese Fragen aufgeworfen, und die von Carrière und Dorer, unseres Wissens die modernsten, die sie behandelt haben; in Frankreich Philarète Charles; in den Vereinigten Staaten von Amerika Ticknor; in Schweden und Holland Hagberg und Putman; in Portugal Teófilo Braga und Joaquin Basconcellos, und unter uns nacheinsander Ochoa, Uhala und Undere.

Die Behauptungen, die von diesen und vielen anderen Autoren in Bezug auf die Beziehungen des "Magico Prodigioso" und bes "Fauft" aufgeftellt werben, konnen nicht verschiedener und widersprechender sein, als fie es in bem Grade find, daß in der That die vollständigste Unarchie, bie absoluteste Konfusion ber Ansichten und Meinungen Einige finden zwischen beiben Berten Banbe ber herricht. Bermandtschaft; Undere dagegen blog fünftlerische Aehn= lichkeiten, und ebenso in Betreff Diefer Aehnlichkeiten: mabrend Einige glauben, daß fie nur in einigen Bestandtheilen sich finden, geben Undere weiter, indem sie versichern, nicht bloß in diesen, fondern auch in den Gegen= ständen beider Konceptionen selbst; eine Ungleichheit, die wir auch unter ben Unhängern der Bermandtichaft ber Ronceptionen felbst feben werben, benn mabrend bie Ginen fie fogufagen in biretter Linie, vom Ufcenbenten gum Descenbenten,

vom Bater auf den Sohn festschen, indem sie die Goethe'sche als auf der Calderon'schen beruhend annehmen, bestimmen Andere sie in sehr verschiedener Beise, in der Scitenlinie, und selbst dies in verschiedenen Graden, da es Solche gibt, welche sie in ein und derselben Quelle, in ein und derselben Legende inspirirt glauben, und Andere den Sat aufstellen, daß sie zur Grundlage Legenden haben, die unter sich verschieden, aber aus ein und derselben Quelle gestlossen.

Bei einer so schrecklichen Konfusion. Angesichts dieses wahren Chaos von Meinungen ist es Zeit, daß die unpareteische Kritik die Wahrheit wiederherstelle, die in diesem wirren Labyrinth verloren.

Mit guter Entschließung hat daher die Königliche Atademie der Geschichte beim zweiten Centenarium des großen ipanischen Dramatikers zu einem öffentlichen Wettstreit über einen Punkt von solcher Wichtigkeit und Bedeutung eingeladen.

Und indem wir nunmehr auf die Sache selbst eingehen, beginnen wir damit, daß wir sagen, daß alle obengenannten Meinungen, so verschieden sie sind, doch alle in Einem Princip übereinstimmen, Eine Behauptung zur Grundlage haben, nämlich daß zwischen dem "Mägico Prodigioso" von Calderon und dem "Faust" von Goethe sich wesentliche fünstelerische Aehnlichkeiten sinden. Die Abweichungen bestehen dann in dem größeren oder geringeren Umfang, den die Einen und die Andern diesen Aehnlichkeiten zuertheilen und in den verschiedenen Ursachen und Ertlärungen, die sie dafür annehmen; aber der Ausgangspunkt ist derselbe für Alle; dies ist, wir wiederholen es, die wirkliche und positive Existenz solcher Nehnlichkeiten. Deshalb müssen wir unsere Unters

suchungen mit der Prüfung dieser Fundamentale, dieser ersten Frage, dieser Frage ber Fragen, beginnen.

Existiren in Wirklichkeit mefentliche und ausschliegliche Beziehungen zwischen bem "Fauft" und bem "Magico Prodigioso"? Die Bahrheit ift, bag man bieje Beziehungen bis jest auf Argumente gegründet hat, die im ersten Augen= blid triftig erscheinen, aber, mit einiger Aufmerksamkeit geprüft, nicht genügen, um eine mahre leberzeugung hervor= Faust, sagt man, ist ein Magier wie Cipriano, ber Gretchen liebt wie diefer Juftina und der, wie der antiochenische Martyrer, fich in einem Baft mit bem Teufel ben Besit Gretchens bedingt, wie jener den Juftina's, um ben Breis feiner Seele. Nehmen wir für einen Augenblick an, daß bem fo fei; bann miffen wir nicht, wie bies ge= nugen fann, um mejentliche Uchnlichfeiten festzustellen, und noch meniger specielle und diefen beiden Berfen eigen= thumliche (daß Ginige baraus Bermandtschaften und Plagiate berleiten), denn in gleicher Beije gibt es viele andere, mit benen sie gleiche ober analoge Aehnlichkeit barbieten, 3. B. "El Esclavo del Demonio", "Quien mal anda mal acaba" die oben ermähnt, und so viele andere, in denen wir gleich= falls das Teufelsbundnig aus Liebe feben. Damit biefe Alehnlichkeiten wirklich wesentlich und ausschließlich seien, ift es nothig, daß Fauft und Cipriano einander gleichen und cbenjo Juftina und Gretchen, und daß diefe Mehnlichkeit auch in den Situationen, in ber Entwidelung Diefer beiben Berte eriftire, mit Ginem Bort, daß der Inhalt des einen bem Inhalt des andern innig entspreche.

Ist dem so? Entspricht in dieser Weise der Inhalt bes "Faust" dem des "Magico Prodigioso"? Durchaus nicht.

Goethe's Fauft ift die vollendere Schilderung des neuen Lebens eines alten und gelehrten Doftors, ber, von ber Laft der Rabre und des Biffens gebeugt, an den Gelbitmord als Ende feiner Tage benft, aber ploglich, da er die Bejange hort, welche die Jugend dem blühenden Diterjeft weiht, ein ungestumes Berlangen zu leben und zu genießen fühlt und, um es zu erreichen, nicht schwanft, feine Secle bem Mephistopheles zu verfaufen. Durch diesen verjüngt und in feiner Gesellichaft fturzt er fich in eine Reihe von Abenteuern, die der Dichter uns nacheinander bis jum Im Berlauf berfelben jehen Schluffe ber Dichtung zeigt. wir den Dottor mit feinem ungertrennlichen Begleiter, balb in Auerbach's Reller in Leipzig trinfend und icherzend, bald Bauberei treibend, wie im Raiferpalaft und in der Balpurgisnacht, der Macht des flaffifden Sabbaths der Berenwelt; bald in Deutschland, bald in Sparta, bald in vielen anderen Theilen, als unermudlicher Reisender, beständiger Abenteurer, der bald Gretchen, bald Belena liebt, und der auf diese Beise in vielen anderen Episoden porfommt, in denen er immer der Beld ift. "Da fommen fie und fragen", fagte Goethe ju feinem Freund Edermann, "welche Idee ich in meinem "Fauft" zu verforpern gesucht. Bom Bimmel burch die Belt gur Bolle, tas mare gur Roth etwas; aber das ift feine Idee, jondern Bang der Sandlung." \*)

<sup>\*)</sup> Siehe Edermann: Gespräche mit Goethe, Band II, S. 118 der 4. Aussage von 1876. Sanchez Moguel citirt übrigens nicht richtig, indem er im Texte sagt: "Me progunta V., decia Goethe a su amigo Eckermann, qué pensamiento he querido encarnar en mi Fausto etc." Goethe beantwortet hier feine Frage Edermann's, sondern spricht von den Deutschen, "die sich durch ihre tiesen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hineinslegen, das Leben schwerer als billig machen." Unm. d. llebersetzers.

Unter diefen Episoden, und nur als eine von jo vielen, mit dem einzigen Unterschiede, daß der Dichter fich bei ihr jum Schaben der Symmetrie des Bedichte langer als bei andern aufgehalten, figurirt die Liebe des Fauft zu Gretchen. Obgleich fie jo icon ift, tann fie megen ihres episodiichen Charafters aus dem Bedicht ausgelaffen werden, ohne daß fich darum der Anhalt, die Totalkonception bes Werkes irgendwie andert, ebenjo wie. wenn wir in der Beichichte des finnreichen Junkers von der Mancha irgend eines feiner Abenteuer, jo intereffant dies auch mare, ausließen, fich beshalb die Ratur und die Entwickelung des unfterblichen Romans des Cervantes nicht andern wurde. Und daffelbe wurde ber Fall fein bei jedem andern Boem, Drama ober Roman, die von Abenteuern handeln. Aber man laffe aus bem "Magico Prodigioso" die Liebe Cipriano's ju Juitina, und wir haben in ihrem Grunde die calderonianische Romödic vernichtet, beren mahre Seele biefe Liebe ift. will man daher eine Identität oder eine Bermandtichaft zwischen dem Inhalt beider Werke bestimmen? und mas fann es Bemeinschaftliches geben zwischen dem jungen antiochenischen Philosophen, deffen Bedante ift Bott juchen, und dem feptischen und alten deutschen Doftor, deffen Bunich ift zu leben und zu genießen? Zwischen bem Gineu, ber um neues Leben zu erlangen, und dem Andern, der um bas gelichte Beib zu erlangen, feine Seele dem Teufel verfauft, mas gibt es Aehnliches außer der Formlichkeit bes Kontrafts? Denn einer der schwersten Brrthumer, die man in diesem Buntte begeht, ift der, zu vergesien, daß als Fauft Gretchen liebt und fie besiten will, er mit dem Teufel feinen speciellen Baft ichließt, wie Cipriano, da er Justina liebt: Faust hat, bevor er Gretchen fennen lernte, bevor er von Neuem jung geworden, bevor er sein neues Leben begonnen, um es zu erlangen, mit Mephistopheles seinen einzigen Patt geschlossen, ohne nur zu vermuthen, daß ein Gretchen existirte. Bas gibt es also Gemeinsames oder Achnliches zwischen dem Patt des Faust und dem des Cipriano? Derselbe raditale Unterschied, der zwischen beiden Personen besteht, und der ganz verschiedene Gegenstand, der sie zum Patte bringt.

Der Umstand, daß Goethe sein Gedicht in langen Zwischenräumen und in auseinandersolgenden Theilen von 1790 bis 1831 geschrieben und veröffentlicht, hat Anlaß dazu geben können, daß die, welche entweder nur den ersten Theil kennen oder bloß bei diesem stehen bleiben, auf ihn den ganzen Faust und auf die Episode der Liebe des Faust zu Grecchen den ganzen Inhalt des Werkes reduciren, ohne zu bedenken, daß Goethe selbst, als er den ersten Theil veröffentlichte, es "ein Fragment" seines allgemeinen Werkes nannte, in welchem Fragment eine blosse Episode, die Liebe Faust's zu Gretchen, ebensowenig den Inhalt aussmacht noch ihn ausmachen konnte.

Man könnte benken, daß, wenn also nicht der allgemeine Juhalt des Goethe'ichen "Fauft", noch auch der des erften Theils, doch der specielle der Liebe Fauft's ju Gretschen specielle Beziehungen zum Inhalt des "Mägico Prodigioso" habe. Wir unserestheils tragen kein Bedenken entschieden zu behaupten, daß wir Aehnlichkeitsbeziehungen zwiichen tem Juhalt Beider nicht finden, weder zwiichen den Berjonen, noch zwiichen den Situationen. die auf sie Bezug haben. Diese Episode ist die dritte in der chronologischen Ordnung der Abenteuer des einmal verjüngten Faust: die erfte ift die in Auerbach's Keller; die zweite die der ersten

Raubereien bes Doftore. Fauft fieht auf ber Strafe Gretden, die vorübergeht; er verliebt sich in sie; er bittet Mephistopheles, er moge in dieser Liebe vermitteln, bamit er ben Besit bes jungen Madchens erlange; Mephistopheles bedient fich eines Schmudfaftdens, um bas Berg Bretchen's zu intereffiren, die, arm und an folde Geschenke nicht gewöhnt, von ihrem Anblid geblendet wird: fie fprechen fich und verfehren miteinander im Saufe einer Nachbarin mit Namen Martha, und zulett verliert das unglückliche Madchen ben besten seines natürlichen Schmuds. Gin Rind, das fie geboren, erdroffelt fie mit ihren Banden, um ihre Schande zu verbergen; ihr Bruder Balentin kommt in einem Duell mit Fauft um; ihre Mutter verfinkt von einem Trank, ben ihre Tochter ihr gegeben, in einen Schlaf, von bem fie niemals erwacht. Darauf gefangen genommen, will bas arme Madden die Flucht, Die ihr Liebhaber ihr anbietet, nicht annehmen, fondern ihre Berbrechen am Balgen fühnen. jur gerechten Strafe berfelben, eine icone Situation, die uns an die ähnliche unseres Enrico in "El Condenado por desconfiado" erinnert, ohne bag man dies deshalb einer andern Urjache als ber eines blogen Bujammentreffens gu= ichreiben muß, benn es fteht nicht fest, daß Goethe Dies Werk gefannt bat.

Nun gut, fragen wir: Bas gibt es Gemeinsames ober Aehnliches zwischen dem Inhalt bieser Episode und dem Inhalt bieser Bas in der Liebe Faust's und Gretchens und der Justina's und Cipriano's? Bas in den Situationen? Bas zwischen den Personen beider Berte? Es scheint unglaublich, daß man Uchnlichsteiten hat sinden wollen, wo nur Verschiedenheiten und ganz radikale Verschiedenheiten eristiren! Und man bedenke, daß

wir die noch gar nicht genannt haben, die den Mephistopheles von Goethe vom Dämon Calberon's trennen; dieser, der Satan des Christenthums, der Todseind des Menschen, dessen Berderben er geschäftig durch alle Mittel sucht, mit den bloßen Einschränkungen die ihm die göttliche Macht und der menschliche freie Wille auferlegen; jener, die unversöhnsliche und eisige Personifikation eines unglaublichen Skepticismus, der Geist, der stets verneint, wie er sich selbst befinirt, eine Art von Enchklopädist des vorigen Jahrshunderts, ohne Hoheit, ohne Sehnsucht, der sich damit unterhält, Schaden zu thun, auch ohne das Vergnügen es zu thun, und dem es gefällt von Zeit zu Zeit den Alten (Gott Bater) zu sehen, der so liebenswürdig ist, "so menschlich mit dem Teusel selbst zu sprechen."

Endlich können die Konsequenzen, die man aus beiden Werken entnimmt, nicht entgegengesetzter sein: im calderosnianischen Drama und in der Person Justina's die unumsichränkte Macht des freien Willens; in der Episode des Faust und in der Person Gretchens die Fatalität der menschlichen Leidenschaften, und in Faust und Cipriano, bei dem Einen: leben, es koste was es wolle, bei dem Andern: sterben, wenn man für die Wahrheit stirbt. Dieser ist ein Heide. der Christ wird; jener ein alter Christ, der in das Heidenthum sinkt.

Mit diesem vergleichenden Studium der Goethe'ichen Episode und der Calderon'ichen Komödie würde die vorsgesette Frage crledigt sein, wenn wir es nicht für passend hielten, in der Sphäre der Thatsachen dieselben Behaupstungen zu beweisen, die wir in der der Doktrinen und der Kunst vertheidigt haben, indem wir einleuchtend darthun, daß Goethe sich nicht inspiriren

konnte in einem Werk, das er erst Jahre nachher kennen lernte, nachdem er den ersten Theil seines "Faust" geschrieben und veröffentlicht.

Glücklicherweise können wir dos Datum präcifiren, in welchem der Frankfurter Dichter die Werke des Madrider Poeten kennen zu lernen begann, und zwar nicht durch Konjekturen oder Mittheilungen anderer Autoren, sondern aus der sichersten Quelle, durch das Zeugniß Goethe's. Es war ihm die Bekanntschaft Calberon's so angenchm und exceptionell, dies Datum hatte für ihn eine so große Wichstigkeit, daß er es in den Ephemeriden seines Lebens des sonders verzeichnen mußte. Im Jahre 1802 schrieb er: "Auch ist zu bemerken, daß in diesem Jahre Calderon, den wir dem Ramen nach Zeit unseres Lebens kannten, sich zu nähern ansing und uns (er spricht von Schiller und sich) gleich bei den ersten Musterstücken in Erstaunen setzte. \*)

<sup>\*)</sup> Goethe "Bahrheit und Dichtung": Jahr 1802. Es ist auch zu bemerken, daß als Gries 1819 seine Uebersegung des "Magico Prodigioso" nebst anderen Komödien Calderon's herausgab, Goethe biesen Band in einem Artikel über die "Tochter der Lust" unseres Dichters lobt. Wenn er dem "Magico Prodigioso" Inspirationen verdankt hätte, so würde er es sicher in diesem Artikel gesagt haben. Ber viel, sehr viel Goethe verdankt, war Calderon, zu dessen Auhm in Deutschland der Franksurter Dichter beitrug. Dies möge man niemals vergessen.

Die citirte Stelle findet sich nicht in Goethe's "Bahrheit und Dichtung", ba biefe bloß bis 1775 reichen, b. h. bis zu dem Zeits punkte, wo Goethe nach Beimar übersiedelte; wohl aber steht sie in seinen "Tags und Jahres Seften."

Wolbemar Freiherr von Biedermann hat in seinen "Goethes Forschungen" (Frankfurt am Main 1879) in dem Aufjaß: "Tranerspiel in der Christenheit" S. 151 bis 190 eingehend über Goethe's Beziehungen zu Calderon geschrieben. "Wie tief Calderon auf ihn

Jahre nachher, 1821, ergahlt er une, wie er bas Stubium Calderon's fortiette, indem er offenherzig befennt,

(Goethe) gewirkt", — ichreibt Biedermann (S. 167 und 168 scines eben citirten Werkes) — "bezeugt nicht nur im Allgemeinen das durch mehr als sechszig Citate nachgewiesene dreißigjährige unauf-hörliche Zurücktommen auf denselben und das Beleuchten seiner Eigenichaften in den verschiedensten Beziehungen . . Dieser einsachen Beweise sciner Hingebung an Calderon gegenüber braucht man es auch nicht für einen der vielen Irrthümer in Bezug auf sich selbst, welche namentlich in den Gesprächen mit Eckermann und öfters aufstoßen, zu halten, wenn er gegen diesen fallen läßt, Calsderon habe gar keinen Tinfluß auf ihn gehabt; vielmehr darf man diese Acuberung so verstehen, daß Calderon's Cigenthümslichkeit kein bleibender Bestandtheil seiner Bildung geworden sei, wie es denn in der That kein ganzes Werk Goethe's gibt, das den Stemvel des spanischen Bühnendichters trüge."

Biedermann hat aber nachgewiesen (siehe den angesührten Artifel), daß Goethe versuchte, ein Stud in der Beise Calderon's zu ichreiben, und zwar das zuerst in der 2. Abtheilung des I. Bandes der Quartausgabe der Berte Goethe's (1°36) unter der Uebersschrift "Fragmente einer Tragödie" in den vorhandenen Bruchstücken bekannt gemachte "Tranerspiel in der Christenheit."

Goethe ichreibt in feinen "Tag- und Jahres- heften" unter 1812: "Zu höheren Zweden ward "Die große Zenobia" von Calderon findirt und der "Bunderbare Magus" durch Griefens Urberiegung uns angenähert."

Die lleberjegung, in der Goethe damals den "Magico l'rodigioso" kennen lernte, war aber nicht die von Gries, jendern die von Einfiedel, wie dies jein eigener Brief an Knebel vom 17. Oftbr. 1812 bezengt.

In den Tag- und Jahres Beften unter 1816 berichtet Goethe: "Gries, durn die Ausgabe des zweiten Theils jeines Calderon, machte uns im Spanien des fiebzehnten Jahrhunderts immer heimister." Diejer Band enthielt "Das laute Geheimniß" und "Den wunderthätigen Magus." And im Danfbrief an Gries vom 29. Mai 1812 erwähnt Goethe, daß er sich dadurch "in ein herrliches, meer-

daß er ihn nicht bloß studirte, sondern auch von unserem Dichter, so viel er konnte, sich aneignete. Hören wir ihn: "Bwei Stücke von Calberon machten mich sehr glücklich . . . . Eine spanische Blumenlese, durch Gefälligkeit des herrn Perthes erhalten, war mir höchst erfreulich; ich eignete mir daraus zu, was ich vermochte, obgleich meine geringe Sprachstenntuiß mich dabei manche hinderung ersahren ließ."\*)

Nun gut, Angesichts der aufrichtigen Bewunderung Goethe's für Calderon, die auch an andern Stellen seiner Werke sich kundgibt; Angesichts auch der Offenherzigkeit, mit der er uns erzählt, daß er sie nicht bloß studirte, sondern sich daraus, was er konnte, zueignete, ist es, wenn man recht denkt, anzunehmen, daß, wenn er den "Magico Prodigioso" gekannt, und vor Allem, wenn er diesem Werke

umflossenes, blumen: und fruchtreiches, von klaren Gestirnen besichienenes Land" und in einen fremden Bildungszustand versett fühle, hinzufügend, daß seine damalige Beschäftigung mit der morgenzländischen Dichtung ihm den Calderon, der seinen arabischen Ursprung nicht verleugnen könne, noch werther mache.

Unmerfung des lleberjegers.

\*) Diese Stelle der Tages und Jahres hefte wird von Sanschez Moguel unrichtig citirt und ist daher auch falsch von ihm verstanden worden. Goethe schreibt: "Zwei Stücke von Calberon machten mich sehr glücklich: der absurdeste Gegenstand in "Aurora von Copacavana", der vernunft- und naturgemäßeste, "Die Tochter der Luft", beide mit gleichem Geist und überschwänglichem Talent behandelt, daß die Macht des Genies in Beherrschung alles Widersprechenden daraus aufs Aräftigste bervorleuchtet und den hohen Werth solcher Broduktionen doppelt und dreisach beurkundet.

Eine spanische Blumenlese u. j. w." Es fteht aber in dieser Stelle burchaus nicht, dat die Blumenlese Calberonianische Berke enthalten und Goethe sich daraus was er konnte zugeeignet habe.

Unmerfung bes lleberfegere.

Inspirationen verdankt haben wurde, er ce nicht ebenso gesagt hatte?

Uber wie sollte sich Goethe in Calberon's Werk inspiriren, wenn er geraume Zeit bevor er unsern Dichter kennen lernte, nämlich 32 Jahre früher, 1770 ben Plan zu seinem "Faust" faßte, wenn er 1774 die ersten Scenen schrieb und wenn er schon 1790 den Theil oder das Fragment veröffentlichte, in dem Faust's und Gretchens Liebe enthalten sind? In andern Quellen also hat sich Goethe inspirirt, und, um unsere Studie noch mehr zu vervollständigen, wird ex nöthig sein, sie, wenn auch nur kurz, mit der nöthigen Klarheit zu präcisiren.

#### VIII.

(Wuellen von Goethe's "Saust." — Die Sage vom Toktor Saust: ihre Geschichte. — Ihre Beziehungen zu andern Sagen. — Die Saustsage und die Goethe'sche Dichtung. — Der "Saust" und der "Mägico Prodigioso." — Calderon und Goethe).

Benige Berte gahlt bie moberne Literatur, die eine gleiche Beruhmtheit wie bas Goethe'iche erlangt haben, wie es die gahlreichen lleberichungen\*) und Studien\*\*) über

<sup>\*)</sup> Die kastisianischen Uebersehungen, die wir kennen, sind folgende:

a) Fausto, poema de Goethe, traducido por Francisco Pelayo Briz. Barcelona, Lopez, 1864.

b) Anónima, publicada en La Abeja, t. IV (Is parte).

c) Goethe: Fausto, traducido por José Casas Barbosa, primera parte. Barcelona, 1868.

baffelbe in allen Sprachen Europa's bezeugen; aber wenige find auch Gegenstand verichiedenerer Urtheile geweien, sei es in Bezug auf ihren fünftlerischen Werth oder sei es in Betreff ihrer unmittelbaren und bireften Quellen.

Bas diesen letteren Bunkt angeht, den wir hier allein zu prüfen haben, so sindet die gemeinsame Unsicht der Geslehrten diese Queilen in der Sage oder Legende vom Doktor Faust, die in Deutschland volksthümlich und in ganz Eusropa bekannt war, als der Franksurter Dichter sein Boem versaßte. Aber was diese Sage, ihren Ursprung, ihre historische Entwickelung betrifft, so sind dies Fragen, in denen die Geslehrten in ihren verschiedenen Schriften ungemein voneinander abweichen. Es gibt Einige, die behaupten, die Faustsage sei eine originelle, von seder andern unabhängige Sage, die in den Tagen der Reformation entstanden und sich entwickelt habe, Andere dagegen, die ihr ein höheres Alter beislegen und sie zugleich identisieiren mit der Legende bes Theophilus, mit der des Cipriano und allen jenen Legenden,

d) Fausto; prachtvolle Ausgabe mit Bildern, von English und Gras, mit einem Borwort von Balera. Madrid, 1878.

e) In Berjen von Teodoro Llorente. Ginzelne Bruchstücke daraus sind in verschiedenen Zeitichriften erschienen. Man jagt, daß die Uebertragung in Aurzem ganz und in einer speciellen Ausgabe erscheinen wird. Wir tragen mit Rücksicht auf die dichterischen Gigensichaften und die außerordentliche Begabung Llorente's kein Bescheften zu versichern, daß diese Uebersehung Goethe's durchaus würdig sein wird.

<sup>\*\*)</sup> Bon den wichtigsten spanischen Schriften verdienen außer den ichon genannten besondere Erwähnung die "Lusayos criticos" des Gonzalez Serrano (Madrid, English und Gras) und die Artifel, die gegenwärtig in der "Revista Ilustrada" veröffentlicht werden.

Anmerkung des Sanchez Moquel.

in benen ber Batt mit bem Teufel und die magischen Dlachte Für Dieje Autoren find alle Dieje Legenden porkommen. nur historiiche und nationale Phaien einer und berielben Sage, der Fauftjage. Theophilus, jagt man, ift der italienische Faust, wie Cipriano ber spanische Faust, verschiebene Berforperungen beffelben Typus, berfelben Berfonlichkeit. Borfahren und Borganger bes germanischen Fauft; ihre Legenden find daher Theile ein und derfelben Legende. Dies vorausgeschickt, wird es uns leicht fein zu begreifen, wie Lewes, wie Basconcellos, wie Tcofilo Braga, wie wir im 2. Rapitel Diefer Studien bemerften, jagen fonnten, bag ber "Magico Prodigioso" jur Grundlage die Fauftiage Ebenjo und mit gang bemfelben Berfahren fonnten wir fagen, daß, wenn die Legenden von Cipriano, Theophilus und Fauft feine unabhängigen Legenden, jondern Theile und vericiedene Ujpetten berjelben Legende jind, und wenn dieje einen richtigen Ramen erhalten foll, fie mit größerem Recht und größerer Schicklichkeit, ftatt nach bem der modernften Berjonlichkeit diefer Legende, dem Fauft, benannt zu werden, den Ramen der ältesten tragen, alfo nicht Kaust=, sondern Civriano=Legende beißen sollte. Und so wie jene Autoren jagten, daß der "Magico Prodigioso" auf der Faustjage beruhe, wurden wir in diesem Falle jagen, daß Boeihe's "Fauft" die Legende des Cipriano zur Brundlage habe.

Aber Nichts wäre mehr von der Wahrheit entfernt als solche Behauptungen. Die Legende des Cipriano, die des Theophilus und die des Faust sind keineswegs verschiedene Theile derselben Legende, was immer der Name sein möge, mit dem man sie bezeichnen will, sondern drei ganz unabhängige Legenden ohne irgendwelche wahre historische

ober fünftlerische Berwandtichaft und, was noch mehr ift. ohne Bezichungen und wechselseitige wejentliche Aehnlich= feiten, ja jogar ohne die außern und untergeordneteren bes Bundes mit dem Teufel, worin man allgemein, aber mit Unrecht, eine Aehnlichfeit glaubt, benn in ber Legende bes Cipriano criftirt, wie wir gesehen haben, ein folcher Bund nicht, und in benen bes Theophilus und Fauft (bieje in Beiten nach ihrer Entstehung, wie wir feben werden), in benen ber Bund mit dem Teufel vorkommt, ift diefer in beiden Legenden von gang verschiedener Urt: in der des Theophilus, aus Chrgeiz beffelben wieder bas geiftliche Bifariat, bas er früher hatte, zu verwalten, und in ber bes Fauft aus Biffens = und Bergnugungeburft. \*) Gelbft wenn in allen diefen Legenden gleichmäßig die Achnlichfeit des Bundes mit dem Teufel vorhanden mare, jo murbe dieje Uehnlich= feit doch niemals genügen, irgend eine Berwandtichaft zwischen ihnen zu begründen, und noch viel weniger eine ipecielle, jo daß man fie als Theile ein und berselben Legende betrachten fonnte. Wir wiederholen bier, mas mir im vorigen Kapitel gejagt, nämlich bag, wenn die bloge Formalität des Batts mit dem Teufel, wie verschieden dieser auch fei, genügte, Bermandtichaften zwischen ben Berten,

Anmerfung des Canchez Moguel.

<sup>\*)</sup> Zum Beweis der Konsussion, die bei den Kritikern in Bezug auf diese Legenden herrscht, wird es uns genügen zu sagen, daß ein Literat vom Auf des Valera in seinen "Disertaciones y juicios literarios" (Madrid, Perojo, 1878, S. 367) hat Folgendes über die Theophilus-Legende schreiben können: "Die Sage des Faust und deshalb die beiden berühmten Tramen Goethe's, die diesen Titel tragen, hatten ihre Grundlage in der erwähnten Geschichte, wie vielleicht das Trama Calderon's: "El Mágico Prodigioso."

in benen ein folcher Bakt vorkommt, zu begründen, die Bahl berfelben nicht zu gahlen fein murbe.

llnd indem wir uns ausschließlich auf die Faustiage beschränken, stellen wir zunächst kategorisch folgende Grundssäße sin: 1) Diese Sage ist originell und von jeder andern unabhängig und 2) Ihr Ursprung geht nicht über das 15. Jahrhundert hinaus, sondern datirt vom 15. Jahrhundert. Die Erzählungen der Legende stimmen barin ebenso wie die ältesten historischen Zeugnisse überein, was mehr als hinreicht, damit beide Behauptungen auf wahrhaft sesten und unerschütterlichen Grundlagen ruhen. Jest ist die Frage die, möglichst genau den Ursprung und die historische Entwickelung dieser Sage zu bestimmen, alles Fragen, in denen die Gelehrten uneins waren und noch sehr uneins sind.

Gegenwärtig gibt es wesentlich zwei Meinungen in Bezug auf die Faustsage: eine, die sie als eine rein phanstastische Schöpfung behandelt; die andere als phantastische historisch, d. h. mit historischer Grundlage und poetischen Zusähen nach Art aller Sagen. Einer hat sogar angenommen, die katholische Kirche habe diese Sage erfunden, um dem Bolk Schrecken vor der Freiheit des Denkens einzuslößen, indem er augenscheinlich übersieht, daß die Sagen nicht sozusagen auf höheren Befehl erfunden werden, daß die des Faust gerade im Baterlande der Reformation entstanden, und daß die ersten Erzählungen dieser Sage nicht von kastholischen, sondern von protestantischen Berfassern sind.

Die erste ber erwähnten Meinungen, nämlich die, welche ber Sage einen rein phantastischen Charafter beilegt, ist ausgegangen von Wilhelm Schickard, einem Tübinger Theoslogen, im Jahre 1621, und von Gabriel Naudé, ber den Faust als "homme imaginaire, chimère des Alemande".

bezeichnete. Diese Meinung hat nicht wenige Unhänger gezählt, aber heute hat sie beren faum.

Die zweite dagegen, die in Wirklichkeit in den Studien die vorherrichende ist, halt entschieden die historische Existenz des Faust aufrecht, wenn auch nicht die aller Thatjachen, welche die Sage ihm zuschreibt, indem sie in ihr verständig das Wirkliche vom Phantastischen, das Historische vom Legens benhaften unterscheidet.

Was das historische Element betrifft, so ist die Ungleichsheit der Ansicht der Gesehrten sehr groß, denn während Einige die Berson des Faust vollständig mit der des Druckers Fust, des Genossen Guttenberg's, identifizierten, erkannten ihm Andere eine unabhängige und verschiedene Existenz zu; mit Einem Wort, für die Erstern waren Fust und Faust ein und dieselbe Berson; sur die Zweiten zwei ganz verschiedene. Unserestheils ertlären wir sofort, soweit unsere Kenntnisse es gestatten, daß diese letztere Ansicht diesenige ist, die wir für die begründetste und annehmbarste halten, da sie auf sesten und sicheren Grundlagen ruht, nämlich auf historischen Zeugnissen, sowohl in Bezug auf die Tage, in benen Faust lebte, als in Bezug auf die Zeiten, die seinem Tode nahe waren.

Diese Zeugnisse, einige von katholischen, andere von protestantischen Schriftstellern, stimmen dem wesentlichen Inhalt nach überein; nämlich in der wirklichen positiven Existenz einer Persönlichkeit mit Namen Faust, eines famosen Zauberers, von dem die überraschendsten Thatsachen berichtet wurden. Trithemius 1507, Mutianus Rusus 1513, Begardi 1539 sprechen von ihm als einem damals Lebenden. Gast erwähnt seiner 1546 als bereits verstorben, und ebenso Gesner 1561, Manlius (Mennel) 1562, Wierus (Wier) 1563. Die Existenz

bieser Persönlichkeit scheint also burch diese wiederholten Beugnisse der Zeit klar dargethan; aber ist dasselbe in Bezug auf die Thatsachen seines Lebens der Fall?

Einige machen ihn zu einem Polen von Geburt; aber er scheint ein Sohn Polens zu sein gerade wie unser Segissmundo in "Das Leben ein Traum." Gewöhnlich hält man ihn für einen Deutschen, geboren, wie die Einen sagen, in Roda (im Großherzogthum Sachsen-Weimar); nach Andern, und dies ist die verbreitetste Meinung, in Knitlingen in Württemberg. Als Jahr seiner Geburt geben Einige 1480 an. Wie es scheint, studirte er Philosophie in Heidelberg und Physit und Magie (die dort öffentlich gelehrt wurde) in Krakau. Daher ist ber Jrrthum entstanden, daß ihn Einige zu einem Polen machen. Durch Einsluß Franz von Sickingen's wurde er Prosesson Auch von seinen Ausenthalt in Geilenhausen und Leipzig um die Jahre 1525 bis 1530 ist einige Kunde geblieben.

Wir haben bereits gesagt, daß Gaft 1548 von ihm fpricht als von Ginem, ber kurze Zeit vorher gestorben.\*)

Seine Zeitgenoffen sprechen von ihm als von einem vorzüglichen Humanisten. Man schreibt ihm den Ausspruch zu: wenn die Worte des Plato und Aristoteles verloren gingen, könnte er sie von Neuem schreiben, denn er wußte sie auswendig und citirte sie geläufig. Dies berichtet Trithemius als etwas, das er von Personen gehört, die

<sup>\*)</sup> Ich verweise unter Anderem auf den aussührlichen Artikel über die Sage von Faust in der "Allgemeinen Encyklopädie der Bissenschaften und Künste" von J. S. Ersch und J. G. Gruber (Leipzig 1815), sowie auf die erste Abtheilung in Heinrich Dünger's Werk: "Goethe's Faust" (Leipzig, 1850). Anmerk. des Uebersehers.

Dr. Joh. Faftenrath, Calberonfeier.

es aus bem Munde bes Fauft felbft vernommen. hielt ihn für ungläubig und gottlos in dem Grade, daß er fagte, er fonnte, wenn er wollte, biefelben Bunder wie Man fprach von feinen Luftreisen durch bie Chriftus thun. ganze Welt. Uftrolog, Alchimift und Schwarzfünstler, fagte man, habe er helena in Wittenberg auferweckt und fich mit ihr vermählt. Er hatte einen Diener, ber ihn überallbin begleitete, mit Ramen Mephistopheles, ber für die einfachen Leute Niemand anders als der Satan in Berfon mar. Man erzählte, daß er in Rimlich bei Wittenberg durch seinen Diener ermorbet worden, und bies beftätigte mehr und mehr ben Glauben, daß dies ber Teufel mar, mit bem er einen Batt geschloffen, um feine Biffenschaft zu erwerben und auszuüben, und ber nach Ablauf ber festgesetten Frift bie Seele erlangt hatte, die ihm in Folge des genannten Battes gehörte.

Die halbhistorische, halbphantastische Bersönlichkeit erslangte sehr balb bie größte Popularität, die man sich benken kann, in Deutschland wie in England, in Frankreich wie in Spanien.

Indem Schack von der Komödie Alarcon's "Quien mal anda mal acada" handelt, in deren Inhalt er einige Aehn-lichteit mit der Faustsage zu bemerken glaubt, sagt er, daß diese Sage kurz vor der Abfassung dieses Werkes nach Spanien dringen mußte. Da dasselbe 1617 geschrieben wurde, so würden wir Schack zufolge sagen mussen, daß dies in den Jahren 1600 bis 1610 geschah.

Mit unwiderleglichen Zeugnissen können wir versichern, daß schon 40 oder 50 Jahre früher, 1561, jene famose Persönlichkeit in Spanien bekannt und seine Geschichte in der Studentenwelt populär war. Conrad Gesner schrieb in

einem Briefe vom 16. August 1561 an seinen Freund J. Krafft von Kraffteim, von Salamanca sprechend: "Aus bieser Schule gingen die hervor, die wir gewöhnlich herumsstreichende Studenten nennen, unter denen Faust, der vor nicht langer Zeit gestorben, eines außerordentlichen Ruses genoß."

Jahre nachher, 1599, sprach uns auch der P. Martin del Rio von der besonderen Art, welche die Zauberer Faust und Agrippa auf ihren Reisen hatten, dem Wirth mit Geld zu zahlen, das beim bloßen Unsehn ächt schien, das aber im Verlauf einiger Tage sich in Horn oder in einen ähnlichen Stoff verwandelte.

Dies sind die einzigen Notizen, die wir über Faust und seine Sage in Spanien haben zusammenstellen können und die hier zu gruppiren uns passend schien, da sich uns die Gelegenheit in einer Arbeit von der Natur der gegenwärtigen darbot.

Berfolgen wir jest die Entwickelung der Faustfage in ben fremden Literaturen, wo ihre Spuren so tief sein mußten.

Es gab in England einen Dichter, der durch sein persönliches Wesen wie durch die Thatsachen seines Lebens nicht wenige Analogie mit dem Faust der Geschichte hatte, und den vielleicht beshalb mehr als irgendeinen Andern die Sage des Doktors von Knittlingen interessiren konnte, um sie in einem seiner Dramen auf die Bühne zu bringen. Dieser Dichter war Cristoph Marlowe, der um die Jahre 1564 bis 1585 blühte. Die wichtigen modernen Arbeiten von Ohce, Billemain, Taine, Bazh, Meziérs, François Victor Hugo und Andern haben uns diese seltsame Versönlichkeit,

einen der hauptfächlichsten Borganger 28. Shakespeare's, wenn nicht der bedeutenbste, vollständig kennen gelehrt.

Sohn eines Schusters, Student in Cambridge, Schauspieler von Prosession, ein wesentlich heidnischer Geist, von zügelloser Lebensweise, immer in Gesellschaft von Possenzeißern, in den Aneipen sich herumtreibend, behauptete der Bersasser von "The Yew of Malt" und "Edward II.," daß Moses ein Betrüger gewesen und Jesuschristus eher den Tod verdient habe als Barrabas, und daß, wenn er sich vornähme eine neue Religion zu gründen, er es besser machen würde. Bon einer Gesellschaft zur andern, wo er nur war, predigte er den Atheismus, und als Atheisten wurde ihm mehr als einmal der Proceß gemacht. Er starb, von einem Nebenbuhler ermordet, in den Armen seiner Gesiebten. So war der Mensch, so der Dichter, der zum Gegenstand für ein Drama die Faustsage wählte.

In diesem Drama ift Faust ein ungläubiger und rui= nirter lieberlicher Menich, ein ausschweifender Befelle, ber nur an Leben und Genießen denft. Er glaubt, baß er feine Reue fühlen, und daß ihm nicht vergeben merben tann, und bei einem folden Glauben liegt ihm wenig baran, feine Seele bem Teufel um ben Breis ber Freuden zu vertaufen, die dieser Bertauf ihm verschaffen konnte. ihn ein guter Zauberer ein allmächtiger Gott ift, so geht fein ganges Bestreben babin, es zu werben. In Berbindung mit Mephistopheles gebracht, schließt er mit ihm den ord= nungsmäßigen Bertrag ab, indem er feine Seele für 24 Jahre bes Bergnugens vertauft. In Gesellichaft bes De= phistopheles reift er überallhin, geht nach Rom, ohrfeigt ben Bapft (mas bamals am Sof ber Rönigin Elisabeth febr gefallen mußte), besucht bie Resideng bes Raisers, genießt

i

bie besten Damen, und als ob biese noch nicht genügten seine rohen Begierden zu befriedigen, erwedt er Helena. Es kommt der verhängnisvolle Tag, und als ihm bloß noch eine Stunde zu leben übrig, fühlt er etwas wie Reue und möchte den Lauf der Sonne aushalten; aber jetzt ist es zu spät: das Horoskop zeigt die Stunde an und Mephistopheles bekommt seine Beute.

Das ift in Rurze ber Fauft Marlowe's.

Die englischen Puppentheäterchen, die zu ben Zeiten Shakespeare's und vor denselben jede Romödie, die auf dem Theater beklatscht worden, verarbeiteten, bemächtigten sich dieser, und in der neuen Form wanderte sie durch England und ging auf den Kontinent und nach Deutschland, wo sie noch zu Goethe's Zeit sehr populär war.

Schon auf anderem Wege hatte sich die Faustsage in Deutschland Eingang bei der Menge wie bei den Gelehrten verschafft, durch die Erzählungen, sowohl anonyme wie die, welche 1599 Widman versaßte, oder durch die des Pfitzer und durch Bücher, die dem Faust selbst zugeschrieben wurden.

Aus den Erzählungen ging sie bald in's Drama über. Außer den Puppenspielen behandelten sie der Reihe nach Lessing und Müller, dieser 1778 und jener in der Trasgödie, die er schon 1759 in Breslau zu schreiben begann. Faust ist in der Tragödie Lessing's ein von den übrigen verschiedener Faust: ein Weiser voll Wissensdurst, den der Teusel (Mephisto) verderben will, den aber die Vorsehung schüpt, und als der Teusel den Triumphgesang anstimmt, indem er ihn schon in seinen Krallen zu haben glaubt, ruft ihm der Engel des Herrn zu: "Ihr sollt nicht siegen." "Die Gottheit hat dem Menschen nicht den edelsten der Triebe gegeben, um ihn ewig unglücklich zu machen." Dies ist ein

religiöses Drama, ein neuer Faust und tröstlicher als die andern und ähnlicher unserm Cipriano, aber deshalb nicht in Calderon's Drama inspirirt.

Jest stehen wir bereits vor Goethe und seinem großen Drama. Die Wiedergeburt, welche die Faustsage in Deutschsland im 18. Jahrhundert erlangte, sollte in diesem Werk ihren höchsten Ausdruck und ihre Krönung haben. Abraham zeugte Jaak, Jaak zeugte Jakob und Jakob zeugte Juda, in dessen Händen ewig das Scepter Jrael's blieb: ebenso erzeugte die Geschichte des Faust seine Legende, die Legende die Berichte und die dichterischen Darstellungen dieser Lezgende, Alles um als Resultat die Dichtung Goethe's zu geben, in dessen Händen das Scepter der Faustsage ist und immer bleiben wird.

Als der Frankfurter Dichter zur Welt kam, war der Aberglaube an Zauberkünste in Deutschland in nicht gestingem Grade von Neuem ausgebrochen. Das zeigt nicht bloß die größere Popularität, welche damals die Faustsage hatte, sondern auch die neuen Auflagen, die man damals von den alten Erzählungen machte, die specielle Umarbeitung von 1728 und selbst die Pslege, die man der Magie anges beihen ließ. Der Aberglaube, sagt ein berühmter Denker, ist immer der letzte Glaube der Ungläubigen. Der "Goldene Esel" des Apulejus gehört einem Zeitalter an, in dem man nicht mehr an die Götter glaubte. Boltaire und Diderot waren noch nicht gestorben, als Mesmer, Cagliostro und Saint-Martin geboren waren. Heute selbst wersen sich nicht Wenige von denen, die ihren religiösen Glauben verslassen, in die Arme des Spiritismus.

Goethe selbst erzählt uns,\*) wie er in seiner Jugend in der Gesellschaft des Fräulein von Klettenberg die medizinischstabalistischen Studien trieb, die damals im Schwunge waren, und wie er dann Belling's "Opus mago-cabbalisticum" studirt und ebenso den Paracelsus und Basilius Balenstinus,\*\*) Helmont, Starden und Andere.

Bereits Greis geworden, schrieb er in seiner "Farbenlehre" \*\*\*): "Die natürliche Magie hofft mit demjenigen,
was wir für thätig erkennen, weiter als billig zu wirken . . . Und warum sollten wir, fügte er hinzu, nicht hoffen, daß
ein solches Unternehmen gelingen werbe . . . Die Anlässe
zur Magie überhaupt sinden wir bei allen Bölkern und zu
allen Zeiten."

Bon früher Kindheit an hatte die Faustsage lebhaft seine mächtige Phantasie erregt. Schon 1770 faßte er den Plan zu dem großen Gedicht, in welchem diese Sage ewig leben wird. Wenig liegt daran, was die erste Ursache geswesen, die diesen Plan in seiner Seele geweckt: viel hat man darüber geschrieben, ohne zu positiven Resultaten zu kommen, und wir haben hier diese Polemiken nicht zu ersneuern, denn sie würden uns zu sehr von dem, was uns in der vorliegenden Arbeit aufgetragen, entfernen. Uns ist von Wichtigkeit darauf hinzuweisen, daß er bereits 1774 die ersten Scenen seines Werkes schrieb; daß er sie ein Jahr nachher in Karlsruhe dem großen Klopstock las, der

<sup>\*)</sup> Goethe: Wahrheit und Dichtung. Erster Theil.

<sup>\*\*)</sup> Sanchez Moguel citirt falfchlich Bafilio, Balentin, als ob bies zwei Personen maren.

<sup>\*\*\*)</sup> Goethe: Geschichte der Farbenlehre. Dritte Abtheilung. Auffat über Joh. Bapt. Porta. Anmerkung des Uebersepers.

ihn mit seinem Beifall ermuntern mußte \*); daß er 1790, wie wir an anderem Orte gesagt, den ersten Theil versöffentlichte und endlich daß er sich mit dem zweiten mit langen Unterbrechungen beschäftigte, bis er die letzten Scenen schon altersschwach, 1831, vollendete, ein Jahr vor seinem Tode, in demselben, in dem er daß ganze Werk veröffentslichte. Werk eines ganzen Lebens\*\*), ift sein ganzes Leben

Goethe felbft fagt über Plagiate in "Wahrheit und Dichtung"

<sup>\*)</sup> Rach Heinrich Dünher's Artikel: "Die Entstehung von Goethe's Faust" auf S. 76 seines Buches: "Goethe's Faust." Erster Theil. (Leipzig 1850) muß ich hier eine kleine Unrichtigkeit berichtigen: "Als Klopstod unsern Goethe Ende September 1774 zu Frankfurt besuchte, bei welcher Gelegenheit ihn Goethe nach Mannheim begleitet zu haben scheint, las dieser ihm die ersten Scenen des "Faust" vor, welche der Dichter des "Messias" wohl aufnahm . . . Wenn Goethe die ersten Scenen des "Faust" dem Dichter des "Messias" in Karlsruhe vorgetragen haben will, so beruht dies auf Jrrthum, da er mit Klopstod in Karlsruhe nachweislich nicht zusammengetrossen ist."

<sup>\*\*)</sup> Goethe selbst sagt vom Faust (Edermann, Gespräche mit Goethe I, S. 171): "Beim "Werther" und "Faust" mußte ich das gegen wieder in meinen eigenen Busen greisen, denn das Ueberslieserte war nicht weit her."

Ferner in demselben Buche II, S. 103: "Da die Konception so alt ist und ich seit fünfzig Jahren darüber nachdenke, so hat sich das innere Material so sehr gehäuft, daß jest das Ausscheiden und Ablehnen die schwere Operation ist. Die Ersindung des ganzen zweiten Theils ist wirklich so alt wie ich sage. Aber daß ich ihn erst jest schreibe, nachdem ich über die weltlichen Dinge so viel klarer geworden, mag der Sache zugute kommen. Es geht mir wie einem, der in seiner Jugend sehr viel kleines Silber: und Kupsergelb hat, das er während dem Lauf seinen Zugendbesitz in reinen Goldstücken vor sich sieht."

barin in seinen vielfachen und verschiedenen Phasen. Faust ift Goethe und er ift auch bas Deutschland seiner Zeit.

Suchen wir in diesem Werk keine anderen spanischen Inspirationen als die des Juden von spanischer Herkunft, Spinoza, des einzigen Philosophen, dessen Herkunft Goethe selbst in seinem Gedanken erkannte.\*)

Alles, was in dem Werk des deutschen Dichters entshalten, stammt entweder direkt aus der Faustsage selbst oder von Goethe, oder von seinem Baterland und seinem Jahrshundert. Der Sage gehört die Person des Faust an, aber als sagenhastes Symbol, nicht als Reproduktion des volksthümlichen Typus, und ebenso die Zeit, in die er ihn versetzt, seine Zauberkünste, sein Bertrag mit dem Teufel und einige Episoden aus seinem Leben, wie die von Auerbach's Keller; aber das neue Leben, das er als Greis durch den Pakt empfängt, sein Wissen, seine Jdeen und Gefühle und viele Episoden, wie die der Liebe Faust's und Gretchen's sind Goethe's und nur Goethe's Werk. Der Sage entspricht auch Mephistopheles, aber die ironische und kalte Persönlichkeit

<sup>(</sup>Dritter Theil): "Beil ich aus allem, was ich vorhatte, kein Geheimniß machte, so erzählte ich ihm (Bagner) wie andern meine Absicht
mit Faust, besorders die Katastrophe von Gretchen. Er saßte
das Süjet auf und benutzte es für ein Trauerspiel, die Kindes m
örderin. Es war das erstemal, daß mir jemand etwas von
meinen Borsähen wegschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm
nachgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenraub und Borwegnehmen nacher noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem
Zaudern und Beschwäßen so manches Borgesetzen und Eingebildeten,
nicht mit Recht zu beschweren."

<sup>\*)</sup> Goethe fagt in "Bahrh-it und Dichtung" (Dritter Theil): "Diefer Geist, der so entschieden auf mich wirkte und der auf meine gange Denkweise so großen Einfluß haben sollte, war Spinoga."

bes Goethe'schen Gebichts ist ebenfalls eine Schöpfung bes Dichters. Man sagt, daß er uns in ihm seinen Freund Merk, seinen Bertrauten und Kameraden der ersten Jugend, zeichnen wollte, der beißend und ironisch wie Mephistopheles war. Helena hat auch ihren Ursprung in der Faustsage, aber Goethe hat sie mit neuen Reizen verschönt. Wagner, Faust's Diener in einigen Erzählungen der Sage, ist hier diesem Charakter treu. Einige haben hier geglaubt, in ihm den Leopold Wagner, Goethe's alten Freund in Straßburg, zu erkennen, dem er den Kindsmord Gretchen's vor seiner Beröffentlichung mittheilte, ein Bertrauen, das er nachher zu beklagen hatte, denn Wagner beeilte sich sein Werk "Die Kindsmörderin" zu schreiben, indem er es seinem Freunde stahl.

Aber Gretchen? Woher hat der Dichter diese Figur genommen, welche die Sage nicht hat, diese am meisten poetische und bewunderungswürdige Schöpfung seines Werkes? Gretchen, diese Verkörperung der unschuldigen einsachen deutschen Jungfrau, die, wenn sie einmal leidenschaftlich verliebt, Nichts abhält, die aber stets im Herzen eine Fromsmigkeit und Reinheit bewahrt, die sie retten kann; Gretchen, deren Verbrechen und Unglück und erschreckt, aber deren Reue und deren Ergebung und Kraft, um die Strafe zu ersleiden, in der Seele das tiefste und edelste Mitgefühl erwecken; Gretchen, antislegendarische Wirklichkeit, lebendiger menschslicher Thpus, Gretchen gehört Goethe an, wie der Cipriano des "Mägico Prodigioso" Calderon.

Für Einige ift Gretchen niemand anders als Gretchen, Goethe's erfte Liebe, in die er sich mit 16 Jahren verliebte und von der er immer eine lebendige Erinnerung bewahrte. Andern zufolge spielt Goethe mit dem Namen Greichen auf die Geliebteste seiner Geliebten, auf Friederike Brion an, die Tochter des protestantischen Kfarrers gleichen Namens in Sesenheim, an die Goethe noch als alter Mann voll Rührung gedachte, als er die Ephemeriden seines Lebens in seiner "Bahrheit und Dichtung" verzeichnete. Wir erswähnen hier die gewöhnlichsten Interpretationen der Erklärer unseres "Faust" unter nöthigem Borbehalt. Es ist bekannt, wie sehr diese Dinge zu falschen Borstellungen Beranlassung geben, wie es unter Anderen die Interpretationen und Kommentare, einheimische und fremde, der unsterblichen Dichtung des Cervantes klar beweisen. Stets werden die symbolischen und legendarischen Schöpfungen den Erklärern ein weites Feld bieten, um ihre Gelehrsamkeit und ihren Geist mit oder ohne Recht zu zeigen.

Das ist in Kurze Goethe's Dichtung mit Bezug auf ihre Hauptquellen. Es genügt bas Gesagte, um klar und als natürliche Folge biefer Studie sehen zu können:

- 1) Daß zwischen bem Inhalt des "Magico Prodigioso" Calberon's und Goethe's "Faust" teine wesentlichen Besziehungen sich finden.
- 2) Daß zwischen bem besondern Inhalt der Episode von Faust's und Gretchen's Liebe und der Liebe Justina's und Cipriano's im Drama Calberon's dieselben Unterschiede bestehen.
- 3) Daß die Legenden, in benen sich der beutsche und ber spanische Dichter inspirirten, verschieden und voneinander unabhängig sind: die eine die von San Cipriano und Santa Justina, die andere die des Doktors Faust.

Die Satzungen der Wahrheit verlangen diese aufrichtigen und kategorischen Erklärungen. Es verlangt es auch das Andenken an Calderon, der ein so großer Freund der Ge-

1

rechtigkeit war, und bem, weitentfernt ihm zu nüten, sehr geschadet haben die wenig überlegten und unpassenden Deklasmationen Einiger seiner leidenschaftlichen Berehrer und auch die einiger Gegner Goethe's, indem sie auf Seiten der Beswunderer besselben die daraus folgenden Repressalien hers vorriefen.

Wir unsererseits sind nicht und werden nicht unter benen sein, welche einem bezeichnenden kastilianischen Ausdruck zusfolge, "einen Heiligen entblößen, um einen andern zu betleiben." Wögen beide auf den Altären bleiben, die sie verdientermaßen erobert. Darum, wenn wir Calderon bewundern, bewundern wir auch Goethe, ohne daß eine Bewunderung die andere nothwendig auszuschließen habe, da sie beide miteinander vereindar und gerecht sind.

Calberon und Goethe! Welche Namen! "Faust" und der "Mágico Prodigioso!" Welche Gedichte! Wenige zählen die modernen Literaturen, in denen wie in diesen so versichiedene Elemente mie das Legendenhafte, das Persönliche des Dichters und das Eigenthümliche der Zeit und des Landes, dem sie angehörten, in so erhabener und enger Verbindung sich kundgeben. Was auch immer ihre respektiven künstlerischen Borzüge sein mögen, in diesem Punkte stellen sie dasselbe, wenn auch auf verschiedene Weise, dar. Die Macht des freien Willens und der Gnade, des Katholizismus, die ritterlichen und religiösen Gefühle des Spaniens des 17. Jahrhunderts, die Kraft und der poetische Reichtum, die vor allen andern Eigenschaften den Genius Calzberon's charafterisiren, das stellt dar und wird immer darsstellen der "Mágico Prodigioso." Die Mannigsaltigkeit und

Fatalität ber Natur, ber abergläubische Stepticismus\*) bes Deutschlands bes 18. Jahrhunderts, die biegsame und tiefe tünstlerische Phantasie Goethe's, das ist der "Faust." "Den großen Heiben" nennen die Deutschen den Frankfurter Dichter; "Den großen Katholiken" sollten wir den Madrider Dichter nennen. "Por mi fe moriré" (Für meinen Glauben werde ich sterben!) las man auf dem Schilbe seiner Uhnen: "Por mi fe canté siempre" (Für meinen Glauben habe ich immer gesungen) sollte man auf dem seinigen lesen.

<sup>\*)</sup> Der Ausdrud "el supersticioso escepticismo" erscheint nicht glücklich gewählt, da im "Faust", dieser deutschesten Schöpfung unseres Nationaldichters, dieser Darstellung eines reichen großartigen Wenschenlebens, in der wir im Gegensatz zum Faust der Bolkssage eine von ihrem Fall sich erhebende Seele mit glühendem Triebe zur Gottheit emporstreben sehen, nicht "abergläubische", sondern gewaltige Stepsis, steptischer Scharssinn, alles seurige Streben des Sturms und des Drangs zum vollendetsten Ausdruck gelangt. Und so wenig Aberglaube ist in dieser Dichtung, daß gerade der Teusel, wie Dünzer richtig auf S. 109 des Artifels: Idee und Ausführung von Goethe's "Faust" in seinem bereits erwähnten Buche bemerkt, als eine beschränkte Ansicht des Bolksaberglaubens, der keine innere Wahrheit und Wesenheit beiwohne, vom Dichter mit kedem Muthe zur Seite geworsen wird.

# Bur Bivgraphie Calderon's.

Das Centenarium Calberon's hat alle Seiten bes großen Buchs des bisher mehr in Deutschland als in Spanien stusiteten und geseierten Dichters vor seinem Bolke aufgeschlagen, damit es sie lese, sie bewundere und sich einpräge, und spanische Gelehrte wurden zu Studien nicht bloß seiner Werke, sondern auch seines Lebens begeistert, das im Gegensatzu dem eines Cervantes, Quevedo und Lope bisher so wenig aufgestellt war.

Ich will hier kurz die Notizen zusammentragen, die sich aus den auf S. 179 meines Buches erwähnten Forschungen des D. Felipe Picatoste ergeben und in dem bemerkense werthen Werke "Homenage á Calderon" (Madrid 1881) näher entwickelt werden.

Don Pedro Calberon de la Barca war Student, Solbat, Hofmann und Priester, aber er hat, wie Picatoste sich ausdrückt, "keine Spur von sich in diesen Berufsarten zurückgelassen; es scheint, als wäre er durch diese verschiesbenen Stellungen hindurchgegangen, gleichwie der Bogel über die Felder sliegt, indem er ihren Duft und Zauber in sich aufnimmt und sie mit seinen Trillern belebt, ohne eine Spur seines Fluges zurückzulassen, oder wie die Sonne über die Erde schreitet, indem sie die hellsten Farben derselben

erstrahlen läßt, ihre Schönheit und ihr Glend beleuchtet und sich schweigend im Horizonte verbirgt."

"Kein Autor", sagt D. Abelardo Lopez de Ayala in seiner berügmten akademischen Antritts-Rede, "hat sich so treu in seinem ersten dichterischen Werke gemalt, wie Calderon in der Komödie "El carro del cielo o San Elsas" (Der Himmelswagen oder der heilige Elias). Nur mit Staunen und Liebe können wir diesen ersten Flug des jungen Adlers betrachten, der brennend vor Ungeduld, in alle Geheim-nisse der Schöpfung eingedrungen, sich kühn auf den Wagen des Elias stürzt und sich in die Mitte des Raumes stellt, um zu gleicher Zeit die unaussprechlichen Melodien des Himmels, die tiese Unruhe der Erde, die Angst und das Hossen des Fegeseuers und das Geschrei der Verzweissung der eindad doliente (der Hölle) zu vernehmen."

Den leider verloren gegangenen "carro del cielo" schrieb Calderon 1613, nachdem er bereits 1610, d. h. als zehnsjähriger Knabe, im Bunde mit Luis Belmonte und D. Franscisco de Rojas "El major amigo el muerto" (der beste Freund der Todte) versaßt hatte, nämlich der dritte Akt ist von ihm.

Seine Mutter, Ana María de Henao y Riaño, die ihn bem geistlichen Stande widmen wollte, oder seine Stiesmutter Doña Juana Freyle Caldera, nennt er in einer Romanze religiosamente astuta (schlau-religiös), was Picatoste dahin erklärt, daß ihm dieselbe die von Calderon's Großmutter, Doña Jnés Riaño, 1612 gestistete Raplanei sichern wollte, die mit dem Hause dotirt war, in welchem Calderon starb.

Dies kleine Haus, in welchem Calberon die Strahlen seines Geiftes über die ganze Welt entsandte, liegt in dem ehemaligen Bezirke der Platerias.

## Bur Bivgraphie Calderon's.

Das Centenarium Calberon's hat alle Seiten des großen Buchs des bisher mehr in Deutschland als in Spanien stustirten und geseierten Dichters vor seinem Bolke aufgeschlagen, damit es sie lese, sie bewundere und sich einpräge, und spanische Gelehrte wurden zu Studien nicht bloß seiner Werke, sondern auch seines Lebens begeistert, das im Gegensatz zu dem eines Cervantes, Quevedo und Lope bisher so wenig aufgestellt war.

Ich will hier kurz die Notizen zusammentragen, die sich aus den auf S. 179 meines Buches erwähnten Forschungen des D. Felipe Picatoste ergeben und in dem bemerkense werthen Berke "Homenage á Calderon" (Madrid 1881) näher entwickelt werden.

Don Pedro Calberon de la Barca war Student, Soldat, Hofmann und Priester, aber er hat, wie Picatoste sich ausdrückt, "teine Spur von sich in diesen Berufsarten zurückgelassen; es scheint, als wäre er durch diese verschiesdenen Stellungen hindurchgegangen, gleichwie der Bogel über die Felder fliegt, indem er ihren Dust und Zauber in sich aufnimmt und sie mit seinen Trillern belebt, ohne eine Spur seines Fluges zurückzulassen, oder wie die Sonne über die Erde schreitet, indem sie die hellsten Farben derselben

erftrahlen läßt, ihre Schönheit und ihr Elend beleuchtet und fich schweigend im Borizonte verbirgt."

"Kein Autor", sagt D. Abelardo Lopez de Ayala in seiner berügnten akademischen Antritts-Rede, "hat sich so treu in seinem ersten dichterischen Werke gemalt, wie Calderon in der Komödie "El carro del cielo o San Elsas" (Der Himmelswagen oder der heilige Elias). Nur mit Staunen und Liebe können wir diesen ersten Flug des jungen Adlers betrachten, der brennend vor Ungeduld, in alle Geheim-nisse der Schöpfung eingebrungen, sich kühn auf den Wagen des Elias skürzt und sich in die Mitte des Raumes stellt, um zu gleicher Zeit die unaussprechlichen Melodien des himmels, die tiese Unruhe der Erde, die Angst und das Hossen des Fegeseuers und das Geschrei der Verzweissung der ciudad doliente (der Hölle) zu vernehmen."

Den leiber verloren gegangenen "carro del cielo" schrieb Calberon 1613, nachdem er bereits 1610. d. h. als zehn= jähriger Knabe, im Bunde mit Luis Belmonte und D. Franscisco de Rojas "El major amigo el muerto" (der beste Freund der Todte) versaßt hatte, nämlich der dritte Aft ist von ihm.

Seine Mutter, Ana María de Henao y Riaño, die ihn dem geistlichen Stande widmen wollte, oder seine Stiesmutter Doña Juana Freyle Caldera, nennt er in einer Romanze religiosamente astuta (schlau-religiös), was Picatoste dahin erklärt, daß ihm dieselbe die von Calderon's Großmutter, Doña Jnés Riaño, 1612 gestistete Kaplanei sichern wollte, die mit dem Hause dotirt war, in welchem Calderon starb.

Dies kleine Haus, in welchem Calberon die Strahlen seines Geistes über die ganze Welt entsandte, liegt in dem ohomaligen Bezirke der Platerias.

Orben befanden. Ebenso unrichtig ist die Bemerkung ber Biographen, der Dichter habe zuvor noch auf Befehl des Königs die Komödie "Certamen de amor y celos" vollendet, ehe er im catalonischen Feldzug seiner Ritterpslicht genügt, denn Calderon folgte, wie eine bis jetzt unbekannte Bescheisnigung beweist, sosort dem Ruf, der an die militärischen Orden ergangen war, indem er am 28. Mai 1640 ausgesrüftet dastand und am 29. September ins Heer trat. Er blieb aber nicht bis 1648, wie bisher seine Biographen meinten, im Felde, denn, wie eine im Besitze des Conde del Asalto besindliche Urkunde beweist, erhielt er in Folge seines schlechten Gesundheitszustandes am 15. November 1642 den gewünsichten Abschied.

Mule großen Schriftsteller Spaniens, von ber beiligen Thereie bis zu Quevedo, haben ein abenteuerliches Leben geführt, haben inmitten der Sittenverderbnig gelebt. Calberon, der in einer Romange ausdrudlich von fich fagt, daß er an der linken Schläfe eine Narbe hatte, die ihm die Giferjucht beigebracht. Er lebte in Madrid in einem Schwarme von Schauspielern und Tangerinnen, die feines= wegs durch ihre Moralität glänzten, befand fich boch unter ihnen die berühmte Calderona, die Beliebte Philipps IV. und D. Juan's de Austria, von der man fagte, daß fie noch berühmter sei durch ihre amores reales als durch ihre amores fingidos — ein Wortiviel, da amores reales nicht blog wirkliche Liebe im Begensatz zu der auf bem Theater dargestellten, sondern auch königliche Liebe bedeutet. Jebenfalls aber war das Theater der dankbarfte und angenehmfte Bufluchtsort für ihn, ber burch bes Lebens Bufalle von ber Sittenverderbniß Salamanca's in die Robbeit des Feldlagers und in die Leichtfertigfeit des Hofes getrieben mard. Inmitten desselben aber folgte er dem Rath, den der Abel seines Charafters ihm eingab und den er in seinem Drama "Das Leben ein Traum" in den Worten aussprach:

"Ich will recht handeln, denn das Gute thun geht nicht verloren, selbst in Träumen."

Calberon murbe baber wie fein anderer Schriftsteller von den Schauspielern geachtet; er, der berühmte Dichter, ber feine Stude fchrieb, ohne fich barum ju fummern, ob fie aufgeführt wurden oder nicht; er, der ernfte Mann, der bie Brachtgemächer bes Königspalaftes verließ, um armlich in einem fleinen Saufe zu wohnen; er, ber tiefe Beobachter, ber in feiner phantaftischen Buhne die Lafter ber Weltbuhne erscheinen ließ, war durch einen tiefen Abgrund von den Romödianten getrennt, und fein Stolz und Unabhängigfeits= gefühl hielt auch die Söflinge in respektvoller Entfernung. Beil er sich isolirte, mar er nicht so populär, wie es Lope de Bega gewejen, fo daß auch der spanische Abel, wie D. Untonio Solis berichtet, nicht an ber Seelenmesse für ihn theilnahm. Er war fein bloger hofbichter, er war ein bramatischer Autor: er suchte bas Theater, weil in ihm fich Sandlung, Leben und Bewegung mit berfelben ober mit noch größerer Energie entwickeln als in ber wirklichen Belt. Er ift der Rolorift der fpanischen Buhne; jeine Bilder haben einen Reichthum an Licht und geben mit fraftigen Tinten alle Schattirungen wieder. Er war der feinste Theologe, bas beweist er in seinen Autos.

Auch wie er Priefter wurde, erkfärt Picatoste. Es gestaltete sich in ihm eine langsame und natürliche Umwandlung des Geistes, des Lebens und des Gefühls, es kam naturgemäß nach einem bewegten Dasein bei ihm ein Verlangen nach Ruhe und Frieden. In dem Alter, in dem man den

schon zitternben Juß auf bes Lebens Gipfel fühlt, und ber Weg, ber uns bleibt, kleiner ist als ber, ben wir zurückgelegt haben, wendet ber Blick, mehr Raum suchend, sich ber Bergangenheit zu. Da crwachen aufs Neue die zarten Gefühle ber Kindheit. Da mußten auch in Calberon die Erinnerungen an den Bunsch seiner Mutter erwachen. Und dies Gefühl, vereint mit den Enttäuschungen der Welt und dem Verlust geliebter Wesen, bestimmte ihn, Priester zu werden.

Er zweifelte erft, ob er zu Fugen bes Altars feine Harfe niederlegen follte, doch der Wille des Königs gebot ihm, der Poesie treu zu bleiben. 1653 zog er sich nach Toledo, der stillen, verlassenen Residenz zurud, die fo viele Jahre hindurch bas Geräusch ber Waffen vernommen, die romantischen Feste ber Araber und die großartigen firch= lichen Feierlichkeiten ber Chriften gefehen. Bor bem boben Dom, diesem "tatholischen Berg", stimmt er einen Symnus bes Glaubens an. Bon bem Sofe von Madrid jum geheim= nifvollen Toledo, vom Schauspielhaus zum heiligen ernften Tempel, vom garm fröhlicher Feste ju ber Stille biefer himm= lischen Dunkelheit mar gleichsam ein Sinabsteigen aus einem Garten in's Grab, es war ein Uebergang vom Leben gum Tob, und ben Tob befang er auch in jenen Tempelhallen, in benen ber Mensch sich so flein erscheint; er besang ihn in melancholischen Decimen, die an die Strophen bes Jorge Manrique In feinem Zweifel, ob er als Briefter fingen erinnern. ober schweigen solle, las er die Inschrift Psalle et Sile (Sing' und ichweige), die auf bem Chorgitter in ber Rathebrale zu Toledo fteht, und widmete ihr ein finniges Bedicht. Die Boesie siegte über die Ascese: Calberon fuhr fort zu bichten. Behn Jahre blieb er in Toledo, mo er 1663, jum

Ehrenkaplan ernannt, nach Madrid zurückehrte. Er starb baselbst am 25. Mai 1681 und wurde am folgenden Tage von seinen Freunden, Brüdern und Erben, den Presbsteros Naturales de Madrid, in der parroquia de San Salvador bestattet. Dieselben widmeten ihm eine lateinische Grabschrift, in der es von ihm heißt:

"Mantua urbe natus, mundo orbe notus" Der Dichter, welcher in Nabrid geboren, Bard als ihr Liebling von der Belt erforen.

Der Grabstein wurde ihm 1682 errichtet und über demselben sein Bild angebracht, für dessen Urheber man den Maler Juan Alfaro hielt. Nach mehrsachen Wanderungen haben endlich Calberon's Gebeine am 22. April 1880 in ver Kirche der Congregacion de Presbiteros Naturales de Madrid, in dem Gemach vor der Sakristei der Hospitalstirche der Calle de la Torrecilla de Leal Ruhe gefunden. Die Congregation, deren Schützer er im Leben gewesen, ist die Hiterin seiner Gebeine und die Besitzerin seines Bilbes.

Ueber die Portraits Calderon's berichtet D. Pascual Millan: Zwei Delbilder des großen Dichters sind auf uns gekommen: das eine ist dasjenige, was mit der Leiche Calberon's von der Kirche del Salvador bis zur Kirche der Naturales gewandert, wo es sich heute befindet; das ansdere wird in der Wadrider National-Bibliothek ausbewahrt. Das bemerkenswertheste von diesen beiden Brustbildern ist das in San Pedro de los Naturales, es hat Einzelheiten, die eines Belazquez würdig sind und man sollte es nicht für ein Werk des cordobesischen Malers Juan Alfaro halten, wenn nicht Cean Bermudez in seinem Diccionario Histó-

rico 1800 versicherte, daß Alfaro das Bild des D. Pedro Calderon de la Barca gemalt habe, welches über seinem Grabmal in der parroquia de San Salvador aufgestellt worden.

Im Großen und Ganzen ist bas Buch "Homenage a Calderon" eine fehr werthvolle Erinnerung an ben Dichter. Much ber Schlugartifel bes gedachten Werfes, in welchem "Das Leben ein Traum" von D. Rafael Ginard de la Roja vom moralischen Standpunkt aus betrachtet wird, verdient volle Anerkennung. "Das Leben ein Traum" ift ein volltommener Birtel, der höchste Zweifel und das höchste Biffen; Calderon hat nicht der Nachwelt die Lösung des Broblems überlassen; sein Drama bedarf feines Rommentars und feiner Interpretation, sein Symbolismus ift burchfichtig und volksthumlich: auf fpanischer Erbe geboren, hat Segismunde Die Belle der spanischen Sonne, Die Durchsichtigkeit des spanischen himmele. Segismundo zweifelt an feinem eigenen Dafein; aber feinen großen, feinen tiefen, feinen maglofen Bmeifel, feinen Zweifel, ber größer ift als ber bes Samlet, löst er mit der erhabenften Behauptung. Ift bas Leben ein Traum? fagt er. Ich weiß es nicht; aber wenn es ein Traum, wenn es eine Taufdung meiner Sinne ift, wenn Alles, was mich umgibt, nur Lüge, Nebel, Schein, Trugbild, Luft, Richts ift, jo ift recht handeln das, mas Roth thut. Recht handeln, das Gute thun! Das ift der moralische, logische Schluß bes philosophischen Thema's. Aus der gangen Dichtung tont ber Gine Ruf: Sei gut!

### Kantate auf Calderon.\*)

Nach dem Spanischen des D. Antonio García Gutiérrez von Johann Fastenrath.

#### Recitativ.

Boll war der Hof, da schon der Tag sich neigte Und eines neuen Autors Stück sie gaben: Es war das Erstlingswerk von einem Knaben, Der wunderbar schon seine Größe zeigte! "¡Vítor á Calderón! ¡Vítor!" erschollen Die Freudenruse, die begeistrungsvollen, Der Menge, die dem Genius unterthänig: "¡Vítor, Vítor der span'schen Bühne König!" Der Dichter ist, der stets begeistrungsreiche, Seitdem, so hoch der Mensch vermag, gestiegen, Und seinen Namen ließ die Fama sliegen Durch die noch immer großen span'schen Keiche.

### Chor.

Durch ihn, ber Euch gegeben Ein Dasein auserlesen, Ihr wunderschönen Wesen In lichter Wahrheit Kleid; Siegmund, dem Traum das Leben,

\*) Mit der Calberon-Rantate, die von D. Manuel Fernández Caballero in Musit gesetzt worden, schloß das literarische Gemälde "Antaño y Ogaño" des D. Cárlos Coello, das am 30. Mai 1881 im Teatro Real zu Madrid auf Beranlassung der Sociedad de Escritores y Artistas Españoles einem auserlesenn Publitum vorsgeführt wurde. (Siehe S. 120 dieses Buches).

Rosaura liebumfangen, Seid Ihr vom Richts gegangen Zu ber Unsterblichkeit!

#### Recitativ.

Bor zwei Jahrhundert' von der Erde ging cr: Es ward die Welt geringer An Umfang, oder mächt'ger ist gestiegen Die Sonne deß', den einst Madrid sollt' wiegen. Es ist jett hier ihr Glanz nicht eingeschlossen: Ihr Ruf hat sich, der überall muß siegen, Ueber die Erd' ergossen!

#### Chor.

Er starb nicht, ihn umhüllet Des Todes Schatten nimmer: Der Spaniens Auhmesschimmer, Lebt ewig in der Welt! Was er nur schuf, erfüllet Des Glaubens edles Feuer; Er bleibt dem Herzen theuer, Das ihn lebendig hält!

## Calderon's Redondilien auf den Bedanken.\*)

Durch die Male, die mich zieren, Wie es meinem Sein entspricht, Das unsterblich, bin ich Licht, Trenn' die Menschen von den Thicren.

<sup>\*)</sup> Das spanische Gebicht, das ich hier beutsch zu kleiden gesucht, wurde in Madrid in dem auf S. 120 bieses Buches erwähnten Festspiel "Antano y Ogano" vorgetragen.

Ich hab' feinen festen Ort, Wo ich sterb' und tret' an's Licht; Wo ich halte, weiß ich nicht, Denn ich gehe immerfort.

Ob sich das Geschick erhebe. Der nicht, bei ihm bin ich; Keinen Mann gibt's ohne mich Und kein Weib, drin ich nicht lebe.

Bin beim Könige das Mühen Für sein Reich und seine Staaten; Bin bei bem, ber ihn berathen, Bachsamkeit und Eifersglühen.

Bei der Dame Schönheitsprangen, Damengunft bei dem Galán, Tapferkeit beim Kriegersmann, Bei dem Spieler Glüd'serlangen;

Bei dem Geizhals Goldesrollen, Bei dem Armen Todespein, Bei dem Frohen Fröhlichsein, Kummer bei dem Kummervollen.

Kurz und halt mich eine Schranke, Ruhlos heftig fahr' ich hin; Alles jo wie Nichts ich bin, Bin der menschliche Gedanke.

Sagt, gelang was ich erstrebt, Euch ein Bild von mir zu schenken, Denn wer lebet ohne Denken, Kann nicht jagen, daß er lebt. Un Weimar zum [1. Dezember 1881\*)
(bei Gelegenheit der Aufführung von Calderon's "El mayor encanto amor.")

Des span'ichen Magus Zaubertrank genossen Hat Goethe einst: er ward von Lieb' entbrannt Und glaubt' versetzt sich in ein herrlich Land, Un Blumen, Früchten reich und meerumflossen.

Auch, Weimar, über Dich hat sich ergossen Der Zauber, dem sich Goethe nicht entwand: Dich knupft mit Calberon ein Liebesband, Du hast ihn tren in's beutsche Hrz geschlossen.

Du ließest alle Künste sich verbinden, Zu seinem Ruhm die Odussee erscheinen, Und Bild und Töne riesen ihm Vitor.

Mocht' ein Uhjs der Circe sich entwinden, Stets wird mit Calderon Dich Zauber einen, O Weimar: el mavor encanto amor.

<sup>\*)</sup> Auch nach den Calderonsesten hat das deutsche Theater dem spanischen Dichter Huldigungen dargebracht. So Weimar durch die erste, mit durchschlagendem Ersolge gekrönte Aufführung von Calderon's "El mayor encanto amor" (Neber allen Zauber Liebe), das von Otto Devrient mit geschickter Hand auf Grund der Schlegel'schen Uebersehung bearbeitet, von Lasser mit musikalischen Kompositionen begleitet, die sich jenen zum "Faust" würdig an die Seite stellen, und durch Dekorationen, nach Motiven aus den Odusses Landschaften Friedrich Preller's gemalt, zum Musterbild eines Aussstatungsstückes geworden, in welchem sich Dichtung, Musik und Ausstatung, wie kompetente Kritiker sagen, in der glücklichsten Weise ergänzen, so daß zu erwarten steht, daß durch Weimar "El mayor encanto amor" der deutschen Bühne deuernd gewonnen sein wird.

#### Berichtigungen und Bufage.

Seite 13, Zeile 25 heißt es nach Gonzalez Serrano: aus dem 5. Alt von Goethe's Faust. Richtiger bezeichnet, muß es heißen: aus Faust's letten Worten im zweiten Theil des Gedichts.

Seite 65, Zeile 3 beißt es: majer. Lies: mujer.

- " 67, " 9 heißt es: Mefferstichen. Lies: Schwertflirren.
- , 70, " 28 heißt es: begründet. Lies: gründlich.
- " 111, " 3 heißt es: nur. Lies: mir.
- " 141, Anmertung. "Calberon", sagt bas Musikalische Conversationslexikon von Hermann Mendel. Berlin 1872, Seite 278, "ist die spanische Benennung für das von den Italienern corona genannte Musikzeichen; wir nennen es Fermate: —"

Die Bezeichnung, daß bei diesem Zeichen, wie ich in meiner Unmerkung nach dem Spanisch-Deutschen Handwörterbuch des F. Booch - Arkossy gejagt, "die begleitenden Tonwerkzeuge pausiren sollen, damit die Solopartien ausgeführt werden können" erscheint nicht ganz richtig. Es kann dieser Fall eintreten, und tritt häusig dann ein, wenn die Solosängerin einen langen Ton aushält oder vor Schluß der Arie, um Beisall zu erhaschen, allerlei Trillerwerk loslegt, dann haben die Stimmen des Orchesters eine Bause. Dies kommt aber auch bei audern Solisten vor, 3. B. den Biolinisten.

Das Zeichen , welches wir Deutschen "halt" und seltener "Fermate" nennen, bedeutet, baß bas regelmäßige Tempo (Zeitmaaß) aufgehoben und an Stelle ein viel langsameres Tempo eintritt.

Seite 174, Beile 24 heißt es: Sitte. Lies: Sinne.

" 200, " 2 ift das Wort: "war" zu streichen.

Seite 180, Zeile 27 sind Nunez be Arce und Campoamor erwähnt. Ber ben Ersteren tennen leinen will, sehe mein Büchlein: "Luther im Spiegel spanischer Poesie" (Leipzig, 1880). Campoamor,

ber populärste der spanischen Lyriter der Gegenwart, ift ein gang eigenartiger genialer Dichter: immer einfach, natürlich, menschlich, spontan, niemals rhetorisch, ein abgesagter Feind der offiziellen fünftlichen Poefiesprache, etwas voltairianisch angehaucht und fteptisch, aber nicht dufter wie die Romantiker, sondern skeptisch wie der Beise und ber Beltmann, brachte er mit feinen "Doloras" in Spanien eine mahre Revolution hervor, als die spanische Jugend ber trübfinnig-fentimentalen Lyrit Borrilla's und feiner Legenden-Dichtungen überdruffig geworden, und als Becquer, ber Stil und Tendeng Beine's nicht ohne Erfolg in die svanische Boefie einzuführen versucht hatte, ebenso wie Bernardo Lopez Garcia und Mouron, die den mannlichen Ton ber Obe Quintana's nachgeahmt, geftorben maren. Die "Doloras" find ichwer befinirbar: es find teine Fabeln und boch belehren fie; es find teine Phantafien und fie regen boch auf; einige find wie Frrwische und laffen boch tiefe Spuren gurud. Bon feinen "Doloras" möchte ich besonders eine anführen, die ich im "Buch meiner spanischen Freunde" Band I S. 169 unter bem Titel: "Wer doch gu ichreiben mußt'!" übertragen. Außer ben von Leben und Bewegung erfüllten "Doloras" gab Campoamor "l'e queños poemas" Leraus, die, meift lyrijch bramatifch, nichts anders als weiteraufgeführte "Doloras" voll entzudender Frifche und zugleich philosophischer Feinheit find.

Eine "Dolora", die ber Dichter jüngft in den schattigen Alleen bes Retiro geschrieben, theile ich hier in meiner Uebertragung mit:

#### Der Glauben der Beiber.

Einen hohen Berg fah stehen Ein Bastor so in ber Rah', Daß er nicht vom Pfarrhaus sehen Konnt' die See.

Daß der Horizont sich weite, hat (hört, hört) den Berg versett Durch ein Mährchen der Gescheite. Bie? Hört jett.

— "So Ihr von des Berges Steinen", Sprach er, "einen nehmt, fürwahr Gibt Gott Der ber Steine einen, Der ein paar."

Da war manches Weib so fleißig, Daß es trug mit Einem Mal Richt bloß einen Stein, das weiß ich, Zehn an Zahl.

Blond' und Braune suchten Kiuder Gläubig Kinder-Steine sehr In dem Berg, daß Sand wohl minder hat das Meer.

Bon den Mädchen abgenommen Bard dem Berge Sand auf Sand, Bis sie ganz ihn gleich bekommen Flachem Land.

Und so ist's am End' geschehen, Daß der Berg versor die Höh', Und man and dem Pfarrhaus sehen Konnt' die See.

Da sie glauben mit dem reinen Herzen, kommt es, daß zulett Selbst ein Welb, das gläubig, einen Berg versett.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                        |     | Seite     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Salderon in Spanien                                    |     | 1         |
| Beginn der Madrider Calderonfeier am 22. Mai 1881      |     | 25        |
| fortsetzung der Calderanfeier am 23. Mai               |     | 50        |
| fortsetzung der Calderonfeier am 24. Mai               |     | <b>62</b> |
| Der 25. Mai 1881, der erste Tag der fiestas populares  | von |           |
| Madrid                                                 |     | 77        |
| Der 26. Mai 1881, der zweite Tag der fiestas populares |     |           |
| Madrid                                                 |     | 86        |
| Der 27. Mai 1881, der lette Tao der fiestas populares  | von |           |
| Madrid                                                 |     | 91        |
| Sitzungen und Bankette                                 |     |           |
| Die Madrider Presse beim Calderonfest                  |     |           |
| Spanische Festschriften über Calderon                  |     |           |
| Unhang. Die Beziehungen zwischen Calberon's "Bunder    |     |           |
| tigem Mague" und Goethe's "Fauft"                      | ,   |           |
| Bur Biographie Calberon's                              |     | 286       |
| Rantate auf Calderon                                   |     | 295       |
| Calderon's Redondilien auf den Gedanken                |     | 296       |
| Un Weimar zum 11. Dezember 1881                        |     | 298       |
| actions gam 22. acquiret 20 2                          |     |           |

#### Don Dr. Johann Sastenrath sind bisher erschienen:

Ein fpanifcher Romangenftrauf, y Band.

Klänge aus Undalufien, 1 Band.

Die Wunder Sevilla's, 1 Band.

Befperische Blüthen, 1 Band.

Immortellen aus Coledo, 1 Band.

- Das Buch meiner spanischen freunde, 2 Bände.
- Die deutschen Belden von 1870, Kriegs- und Siegeslieder.
- fest gruß und Lieder, gesungen bei dem am 16. October 1880 zur feier der Vollendung des Kölner Domes in Köln veranstalteten historischen festzug. Herausgegeben vom Comité.
- Pasionarias de un aleman-español. (Articulos acerca de las representaciones de la Pasion y Muerte de nuestro Señor Jesu, cristo en Oberammergau), 1 Band.
- La Walhalla y las glorias de Alemania, bis jett 6 Bande, der 7. unter der Presse.
- Recept gegen Schwiegermütter, Luftspiel in i Uft nach D. Manuel Juan Diana — 1865.
- Luther im Spiegel spanischer Poesie. Bruder Marstin's Disson. Nach der 10. Aussage der Dichtung unseres Zeitgenossen D. Gaspar Nuñez de Arce. 1881. 2. Aussage. Preis br. M. 1.50, eleg. geb. M. 2.50.
- Stimmen der Weihnacht. Lieder nach dem Spanischen des D. Ventura Ruiz Uguilera. 1881. Preis br. M. 2.—, eleg. geb. M. 3.-
- Calderon de la Barca. festgabe zur feier seines 200 jährigen Todestages. 1881. in 8°. br. M. 1.50.

Verlag von Wilhelni friedrich in Leipzig.

### Thomas Carlyle.

Ein Lebensbild

Goldkörner aus seinen Werken. Dargeftellt, ausgewählt, übertragen

Dr. Engen Sowald von Beibelbecg.

1882. in 80. eleg. br. M. 4.—, eleg. geb. M. 5.—.

#### Maximilian Robespierre.

Ein Lebensbild nach zum Cheil noch unbenutzten Quellen

Dr. Carl Brunnemann.

1881. in gr. 80. eleg. br. M. 4.50 Pfg.

#### Lafontaine.

Sein Leben und feine Sabeln

Bilhelm Anlpe.

Zweite Auflage 1882. in gr. 80. eleg. br. M. 3.60 Pfg.

#### Bilder aus dem englischen Leben.

Studien und Skiggen

Leopold Raticher.

1881. in 80 eleg. br. M. 6.-.

#### Culturbilder aus Griechenland

Dr. 3. Bervanogin.

Mit einem Vorwort von U. R. Rangabé. 1881. in gr. 80. eleg. br. M. 4.—

# Das System der Künste

entwickelt von

Dr. Max Schasler.

1882. in gr. 80. eleg. br. M. 6.-

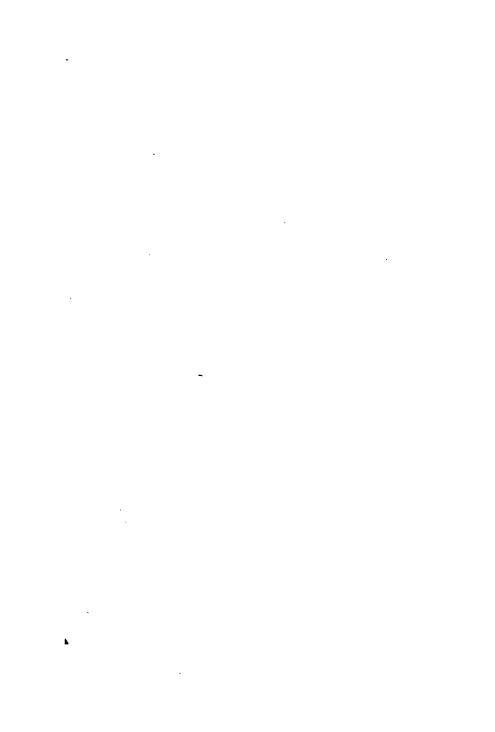

PQ 6304 .B61 .F2 C. Calderon de la Berca. Stanford University Librarie

3 6105 038 762 063

| <br>DAT |         |                                                  |
|---------|---------|--------------------------------------------------|
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         |         | <del>                                     </del> |
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         | <b></b> |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
|         |         |                                                  |
| <br>    |         |                                                  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

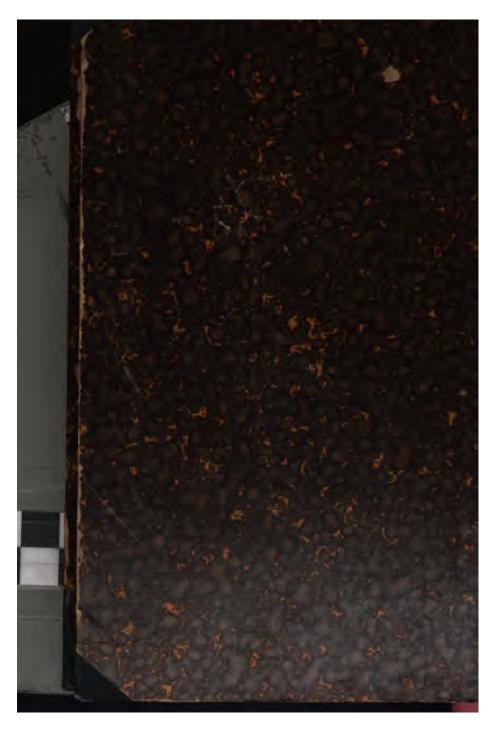